

























# Briefe

and

# Aegypten, Aethiopien

## und der Halbinfel des Sinai

geschrieben in ben Jahren 1842 – 1845 wahrend ber auf Befehl Gr. Majestät bes Königs Friedrich Wilhelm IV von Preußen ausgeführten wiffenschaftlichen Expedition

von

## Richard Cepfius.



Berlin 1852.

Berlag von Bilhelm Bert. (Befferiche Buchhanblung.)

203. 2. 140.



# Alexander von Humboldt

in tieffter Berehrung und Danfbarteit

zugeeignet.

### Bormort.

Die von Gr. Majeftat bem Ronige im Jahre 1842 nach Alegopten gesendete wiffenschaftliche Expedition hatte eine hiftorifch antiquarifche Untersuchung und Ausbeutung ber altägyptischen Denkmaler im Rilthale und auf ber Sinaihalbinfel jum 3med. Gie wurde mit foniglicher Munificeng fur mehr ale brei Jahre ausgestattet, hatte fich ber Allerhöchsten gnädigsten Gunft und Theilnahme, fo wie ber thatigften und wohlwollenbften Rurforge Alexanders von humbolbt unausgesett ju erfreuen und erreichte unter einem feltenen Bufammentreffen gludlicher Berhaltniffe bie vorgesetten 3mede fo vollstandig als irgend gehofft Gine " Borlaufige Rachricht über bie Erwerben fonnte. petition, ihre Ergebniffe und beren Bublifation" (Berlin 1849 4°.) wurde jugleich mit ben erften Lieferungen bes großen Dentmalerwertes, welches auf Befehl Gr. Daieftat in einer bem Reichthume ber gurudgebrachten Schape entsprechenben Beife veröffentlicht wirb, ausgegeben, und enthält eine gebrangte leberficht ber wefentlichften Resultate ber Ervedition. Das hierdurch angefündigte Werf ber "Dentmäler aus Alegypten und Alethiopien, "welches über 800 Tafeln größten Formats umfassen wird und von welchem bereits die Hälfte ausgeführt und 240 Tafeln ausgegeben sind, wird diese Resultate, so weit sie die Bildwerke, die Topographie und Architektur betreffen, vollständig vor Augen legen und in dem zugehörigen Texte näher besprechen.

Es erschien jedoch angemeffen, abgesehen von ben rein wiffenschaftlichen Arbeiten, auch einem weiteren Rreife theilnehmender Lefer ein Bilb vorzulegen von bem außerlichen Berlaufe ber Expedition, von bem perfonlichen Busammenwirfen ber Mitglieder, ben Sinderniffen ober Begunftigungen ber Reise, ben Buftanben ber burchzogenen ganber und beren Rudwirfungen auf bie nachften 3mede ber Unternehmung, endlich auch eine Reihe von Bemerfungen über bie einzelnen Denfmalerstätten jenes geschichtlichften aller ganber barzubieten, wie fie bem fur bas Studium jener alteften Bolfegeschichte besonders vorbereiteten Reisenden in großer Fulle entgegentreten mußten, aber auch Undere, welche bie bobe Bebeutung biefer neubegrundeten Wiffenschaft erkannt haben, ju erhöhter Theilnahme anregen burften. Wenn es außerbem auch fur bie richtige Beurtheilung ber allmählig ans Licht tretenben wiffenschaftlichen Arbeiten, ju welchen bie Reise Beranlaffung gegeben bat, von unverfennbarem Rugen fein muß, wenn bie Berhaltniffe, unter welchen bie Materialien gesammelt wurden in Unschlag gebracht werben fonnen, fo glaube ich, bag bie Beröffentlichung ber nachfolgenden Briefe keiner weiteren Rechtfertigung bedarf, so wenig bieselben auch einerseits auf die Bollständigkeit und den literarischen Reiz einer eigentlichen Reisebeschreibung ober anderseits auf den Werth eines streng wissenschaftslichen Werkes Anspruch machen.

Die Briefe find faft burchgangig in ihrer urfprunglichen Geftalt geblieben; wie fie theils als unterthanigfte Berichte unmittelbar an Ge. Majeftat ben Ronig, theils an Ce. Ercelleng ben bamaligen Unterrichts - Minifter Gichhorn ober an andere bobe Gonner und verehrte Manner wie Al. von Sumboldt, Bunfen, von Olfere, Chrenberg, theils endlich an meinen mit lebhaftefter Theilnahme aus ber Kerne folgenben Bater gerichtet worben waren. Mehrere berfelben find ichon unmittelbar nach ihrer Unfunft in Europa in ben öffentlichen Blattern, namentlich in ber Breußischen Staatszeitung abgebrudt und von ba in anbere Blätter aufgenommen worben. Die unwesentlichen Beranberungen im Gingelnen betreffen meiftens nur bie außerliche Redaftion. Alle Bufate ober Erweiterungen find als Unmerfungen am Schluffe jugefügt worben; babin gehören namentlich bie ausführlicheren Belege und Begrunbungen ber von mir wie ich glaube zuerft nachgewiesenen mabren Lage bes Singi, welche feitbem von verschiebenen Seiten geprüft und bald migbilligend bald auftimmend beiprocen worden ift. Der 36ste Brief über bie Ausschmutfung bes Alegnytischen Museums in Berlin weicht zwar seinem Gegenstande nach von den übrigen ab, doch durfte sich die Ausnahme wohl badurch rechtfertigen lassen, daß der daselbst besprochene Punkt nicht bloß von lokalem Interesse für Berlin, sondern in allen Fällen der Betrachtung werth ist, wo es sich um ähnliche Bedürsnisse und um eine Vermittelung der altägyptischen mit der modernen Kunst handelt.

Es ift beabsichtigt, biesen Briefen einen zweiten Theil folgen zu laffen, in welchem mehrere während ber Expedition ober mit Bezug auf dieselbe geschriebene Abhandlungen über einzelne die ägyptische Kunst ober Geschichte betreffende Bunkte mitgetheilt werden sollen.

Berlin, ben 2. Juni 1852.

## Inhalt.

| Erfter Brief. Un Bord bes Driental Steamer 5. Sept. 1842 Seefabrt nach Alexanbrien.                                                                                                                                                                                                            | 3  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3weiter Brief. Alexandrien 23. Sept, 1842                                                                                                                                                                                                                                                      | 8  |
| Dritter Brief. Cairo 16. October 1842.<br>Merandrien. Pompejusfäufe. Nabel der Cleopatra. Naturhisto-<br>rifche Sammlung von Werne. Mbfahrt von Mexandrien. Sais.<br>Naharleh. Sairo. Seliopolis. Des Königs Geburtstag bei ben<br>Phramiben gefeiert. Umifchau von der Phramibe ves Chrops.   | 11 |
| Bierter Brief. Um Fuße der größten Pyramide 2. Jan. 1843<br>Pyramiben von Gigeh. Privatgraber. Sphing. Regenfluth.<br>Beihnachtofeier. Leben im Lager.                                                                                                                                         | 23 |
| Bunfter Brief. Pyramiden von Gigeh 17. Januar 1843 . Die hieroglyphische Gebachtniftafel an ber Pyramibe bes Cheops. hiftorischer Gewinn.                                                                                                                                                      | 30 |
| Sechster Brief. Pyramiden von Gizeh 28. Januar 1843<br>Die alteften Königsbynastien. Grab des Prinzen Merhet. Pri-<br>vatgraber. Zerftörungen burch bie Araber. Attester Obelisf.                                                                                                              | 35 |
| Siebenter Brief. Sagara 18. März 1843                                                                                                                                                                                                                                                          | 41 |
| Achter Brief. Sagara 13. April 1843 .  Bring Albrecht von Breußen. Festlichkeiten in Cairo. Bilgereinzug. Mulid e' nebbi. Dofes. Besuch bes Pringen bei ben Pyramiben. Alteste Anwendung bes Spisbogens in Cairo. Alteste Runbbogen in Negypten. Nächtlicher Ueberfall in Sagara. Gerichtstag. | 48 |
| Reunter Brief. Cairo 22, April 1843                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 |
| Behnter Brief, Ruinen bes Labyrinths 31. Mai 1843<br>Aufbruch nach bem Fahum. Cameel und Dromebar. Lifcht.<br>Meibam. Illahun. Labyrinth. Arabischer Gesang. Beduinen.<br>Türfischer Rawas.                                                                                                    | 63 |
| Elfter Brief. Labprinth 25. Juni 1843                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 |



| Bwölfter Brief. Labyrinth 18. Infi 1843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dreigehnter Brief. Cairo 14. August 1843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86  |
| Bierzehnter Brief. Theben 13. October 1843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88  |
| Bunfzehnter Brief. Korusto 20. Rovember 1843  Griechijche Juschriften. Benishaffan. Beriches, Graber ber fecheften Ohnastie. El Amarna. Sint. Alabasterbrüche von El Bosta. Chmim (Chemmis). Theben. El Kad (Elleithpia). Ebfu. Ombos. Aegoptischer Canon ber Proportionen. Affuan. Phila. Hieroglyphischemotische Inschriften. Petelemäerfolge. Cintritt in Unterundien. Debot. Gertaff. Kalabsches (Talmis). Denstar. Daffel (Psetchis). Korte. Hierapfamines. Mehendi. Sebba. Kernste. Mubische Spracke.                                                                          | 94  |
| Sechzehnter Brief. Korusto 5. Januar 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 |
| Siebzehnter Brief. E'Damer 24. Januar 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143 |
| Achtzehnter Brief. Auf bem blauen Flufe, Proving Gennar unter bem 13° n. Br. 2. Darg 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 143 |
| Grenze bes tropischen Climas. Rawas. Sagi Ibrahim. Meroe. Begeranie. Pyramiben. Kerlini. Alter ber Menumente. Schendi. Ben Naga. Naga in der Büfle. Mejaurat e' Sofra. Tamanist. Chartim. Dahr el Abiat (der weiße Kuß). Dinka und Schillnf. Soba. Kamilin. Bauer. Marmorinschrift. Baosbid. Abu harras. Nahad. Natur bes Laubes. Denber. Die löbs Palmen. Sennär. Abbiln. Nemstli. Sero. Umfehr nach Norden. Web Medinch. Serika. Serika. Ababe. Natur dasr. Gabre Mariam. Nebabi. Tedtenceremenie. Militär. Emin Pasicha. Taiba. Messellenleh. Kamilin. Soba. Gefäß mit Inschrift. |     |
| Reunzehnter Brief. Chartum 21. Mar; 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Bwanzigster Brief. Phramiden von Meroe 22, April 1844 2<br>Tamaniat. Dirre Gebirge. Merce. Rudfehr ber turfischen<br>Armee and Tafa. Osman Bey. Gefangene von Tafa. Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 901 |

| Ceite.                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| ber Bijchari von Tafa. Gitten im Guben. Phramiben von           |  |
| Merce. Aethiopifche Inschriften. Name von Merce.                |  |
| Ginundzwanzigster Brief. Reli 29, April 1844 223                |  |
| Abreife von Derce. Grabergruppen norblich von Merce.            |  |
| 3meiundzwanzigster Brief. Bartal 9. Mai 1844 227                |  |
| Die Bufte Gilif. Goe Burri. Wabi Gagebul. Magega. Bu:           |  |
| ftenbaume. Babi Abu Dom. Wabi Gagal. Roptische Kirche.          |  |
|                                                                 |  |
| Griechische Inschriften. Byramiden von Nuri. Anfunft in Barfal. |  |
| Dreiundzwanzigster Brief. Berg Bartal 28. Mai 1844 . 239        |  |
| Aethiopische Könige. Tempel Ramfes II. Napata. Merani. Alima.   |  |
| Bierundzwanzigster Brief. Dongola 15. Juni 1844 242             |  |
| Ansflug in bas Rataraftenland. Ban. Abreife von Barfal. Ph:     |  |
| ramiten von Tangaffi, Aurru und Jama. Rirchen und Feftun-       |  |
| gen von Bachtt, Magal, Gebel Dega. Alt Dongola. Mubifche        |  |
| Sprache.                                                        |  |
| Fünfundzwanzigster Brief. Dongola 23. Juni 1844 253             |  |
| Infel Argo. Rerman und Defufa. Tombos. Infdriften von           |  |
| Tuthmofis I. Sprachen von Darfur.                               |  |
| Secheundzwanzigster Brief. Korneto 17. August 1844 255          |  |
| Fafir Fenti. Cefe. Coleb. Webel Dofche. Cebeinga. Amara.        |  |
| Infel Cai. Comefelquelle von Dimeh. Cemneh. Dilhoben            |  |
| unter Amenemha : Moris. Abu Cimbel. Griechifde Infchrift        |  |
| unter Pfammetich I. 3brim (Brimis). Unibe. Rornsto.             |  |
| Siebenundamanginfter Brief. Phila 1. Semptember 1844 262        |  |
| Babi Renus. Bega Sprache ber Bifchari. Talmis. Phila.           |  |
| Meroitisch : Aethiopische Inschriften.                          |  |
|                                                                 |  |
| Achtundzwanzigster Brief. Theben, Qurna 24. Rov. 1844 265       |  |
| Ausgrabungen im Tempel und im Felfengrabe Ramfes II.            |  |
| Enban: Sprachen. Aethiopische Beschichte und Civilisation.      |  |
| Reunundzwanzigster Brief. Theben. Qurna 8. Januar 1845 268      |  |
| Mitgenommene Deufmaler und Gnpsabguffe.                         |  |
| Dreißigster Brief. Theben 25. Februar 1845 270                  |  |
| Beschreibung von Theben. Der Tempel von Rarnaf und feine        |  |
| Gefchichte. Lugfor. El Afaftf. Demnone Statue. Die Demno-       |  |
| nien. Tempel Ramfes II. Debinet Sabu. Die Ronigegraber.         |  |
| Privatgraber aus Bfammetich Beit. Raiferzeit. Roptische         |  |
| Rlofter und Rirchen. Die beutigen Ropten. Blutrache ber         |  |
| Araber. Wohnung in Abb el Qurna. Befuch von Reifenben.          |  |
| Ginundbreifigfter Brief. Muf b. rothen Meer 21, Marg 1845 304   |  |
| Überfiebelung von Durna nach Rarnaf. Abreife nach ber Gi-       |  |
| nai Galbinfal Dannah Carb Guffan Steinbrilde unb In-            |  |



| Eeite.                                                         |
|----------------------------------------------------------------|
| ichriften von Samamat. Gebel Fattreh. Berirrung. Bor:          |
| phyrbruche am Gebel Dochan. Gebel Beit.                        |
| 3weiunbbreifigfter Brief. Sinai Klofter 24. Marg 1845 . 324    |
| Landung in Tor. Gebel Sammam. Babi Bebran. Rlofter.            |
| Gebel Maja. Webel Seffaf.                                      |
| Dreiunddreißigster Brief. Muf b. rothen Meer 6. April 1845 329 |
| Abreise vom Klofter. Babi e' Chech. Besteigung bes Ger:        |
| bal. Wabi Firan. Wabi Mofatteb. Rupferminen von Wabi           |
| Maghara. Feldinschriften ber vierten Dynastie. Carbut el       |
| Chabem. Schladenhugel. Babi Rafb. Gafen von Abu Be-            |
| limeh. Die mahre Lage bee Sinai. Monchetrabition. Lofale       |
| und hiftorische Berhaltniffe. Elim bei Abu Zellmeh. Mara       |
| in Babi Gharanbel. Bufte Gin. Ginai ber Gin Berg.              |
| Der Berg Gottes. Unterhalt ber Ifraeliten. Raphibim bei        |
| Pharan. Ginai- Choreb bei Raphibim. Ueberblid ber Ginai        |
| Frage.                                                         |
| Bierundbreißigfter Brief. Theben. Rarnat 4. Mai 1845 . 357     |
| Rudfehr nach Theben. Blutrache.                                |
| Fünfunddreißigster Brief. Cairo 10. Juli 1845 359              |
| Denbera. Gl Amarna. Dr. Bethmann. Abtragung ber Grab:          |
| fammern bei ben Byramiben.                                     |
| Secheunddreifigfter Brief. Cairo 11. Juli 1845 361             |
| Das Aegyptische Museum in Berlin. Wandgemalbe.                 |
| Siebenundbreißigfter Brief. Jaffa 7. October 1845 373          |
| Reife burch bas Delta. Can (Tanis). Ankunft in Jaffa.          |
| Achtunddreißigfter Brief. Ragareth 9. Rovember 1845 . 375      |
| Bernfalem. Nablus (Sichem). Tabor. Nagareth. Gee Tiberias.     |
| Reunundbreißigfter Brief. Smprna 7. December 1845 . 378        |
| Rarmel. Libanon. Berut. Abreife nach Damastus. Bahleh.         |
| Grab bee Roah. Barata. Abele Grab. Infchriften am Baraba.      |
| Grab tee Ceth. Balbed. 3brabim. Cebern bee Libanon.            |
| Aegyptifche und Affprifche Felfenbilber am Rahr el Relb.       |
| Unmerfungen                                                    |
| Zafeln. Rarte von Agppten und ben boberen Rillandern. Un-      |
| ficht bee Bartal gu G. 239. 3mei Infchriften gn G. 440.        |
| Bolgichnitte gum Titel und gu C. 234.                          |
|                                                                |

## Briefe

aus

Aegypten und Aethiopien.

### An Borb bes Oriental Steamer ben 5. September 1842.

Alle Rrafte waren aufgeboten worden, um bie Abfahrt bis jum erften Ceptember ju ermoglichen; ein Tag Berfvatung hatte und einen vollen Monat gefoftet; ben galt es burch verdoppelte Thatigfeit ju erobern. Der Ausflug nach Baris, bas ich in breißig Stunden von London aus erreichte, war nicht zu vermeiben; boch mußten bort zwei Tage genugen, um bas Nothwendige von Ginfaufen. Briefen und Notigen gu beschaffen; ich fam reich belaben aus biefer fur mich an Intereffe, Belehrung und mannigfaltigem Boblwollen ftete reichen Stabt gurud. In London erwarb ich noch zwei liebenswurdige Reifegefahrten, Bo= nomi und Bilb, bie fich fury entschloffen, an ber Erpebition in freier Thatigfeit Theil zu nehmen. Der erftere, ale Reifenber in Megupten und Methiopien langft rubmlichft bekannt, ftedt nicht nur voll praftischer Renntniffe über bas bortige Leben, fontern ift auch ein feiner Renner aanvtifcher Runft und ein Meifter in agyptischer Zeichnung; biefer, ein junger genigler Architeft, fucht voll Begeisterung im Drient neue Raben fur feine reiche Rombinationsgabe. Enblich war Alles gefauft, beforgt, verpadt; ben Freunden war Lebewohl gefagt. Nur Bunfen mit feiner gewohnten Gute

und unermublichen Freundschaft, begleitete uns noch bis nach Southampton, bem Ort unfrer Ginschiffung, wo er ben Abend mit uns gubrachte.

Die man fonft von fturmischer Gee ber nach tagelanger machtiger Aufregung in ben ftillen Safen gu ploslicher, taum begreiflicher Rube gelangt, aber noch lange ben Boben unter fich schwanken fühlt und ben garm ber Brandung ju vernehmen glaubt, fo ging es mir biesmal umgefehrt, als ich vom gante ber aus bem Wirbel ber letten Tage und Wochen in ben Safen, aus ber unermeßlichen Weltstadt in bas enge balb burchschrittene und burchfpahte Breterhaus ber einformigen Meeresmufte gelangt war. Mit einemmale war nichts mehr zu forgen und gu eilen; bie lange Reihe von mehr als breißig Riften unferes Bevades war Stud für Stud in ben bunfeln Schiffsraum verschwunden; unsere Schlafzellen bedurften feiner Ginrichtung, ba fie taum mehr als unfere Berfonen aufnehmen fonnten. Der Mangel an Unruhe erzeugte felbst für einige Beit eine neue unbestimmte Unruhe, ein Sorgen ohne Begenftand ber Gorge.

Bon unfrer Schiffsgesellschaft erwähne ich nur ben Missionar Lieber, ber, ein Deutscher von Geburt, mit seiner Englischen Frau nach Cairo zurudkehrt. Dort hat er im Auftrage ber Englischen Missionsgesellschaft seit bem Jahre 1828 eine Knaben und Mädchen Schule angelegt und geleitet, welche jest ausschließlich für die Kinder ber koptischen Christen bestimmt werden soll. Lieber hat in dieser Schule den Unterricht in der koptischen Sprache eingeführt und badurch jene merkwürdige älteste Sprache des Landes wieder zu Ehren gebracht, die seit mehreren Jahrhunderten

im Volke ganglich burch bie arabische verbrängt worben war. Zwar find noch jest bie heiligen Schriften in koptischer Sprache im Lande vorhanden und werden sogar beim Gottesbienst gebraucht, aber nur psalmobirend abgesungen, nicht mehr verstanden.

21m 1. September fruh um 10 Uhr waren wir von Southampton abgefahren. Wir hatten ben Wind entgegen und famen beshalb erft nach vierundzwanzig Stunden in Falmouth an, wo unfer Schiff bie Londoner Boft abwartete, um die Briefe mitzunehmen. Dort blieben wir mehrere Stunben vor Unfer, in einer reigenben Bai, an beren Gingange ju jeber Seite ein altes Schloß auf ber Bobe liegt, während im hintergrunde bie Stadt fich außerft malerisch gruppirt. Wegen 3 Uhr ging es wieber in Gee; ber Wind fam feitwarts und verurfachte viel Sidnef unter ber Befellichaft. 3ch preise mich gludlich, bag ich auf feiner noch fo fturmischen Seefahrt je von biefem wiberwartigen Buftanbe ju leiben hatte, ber übrigens für jeben unbetheiligten Bufchauer felbft eine fomische Ceite bat. Denn es ift boch eigen, bag biefelbe Bewegung, bie jebes Rind in fußen Schlummer wiegt ober uns auf ichaufelnbem Rahne jur Luftfahrt einlabet, bier, nur burch ben langfameren Taft bes weit ausholenben Benbels, jur unüberwindlichen Bein wird, und bie ftarfften Belben nieber wirft, ohne ihnen jeboch ernftliche Befahr ju bringen.

Am folgenden Tage erreichten wir die Bai von Biscaia und burchschnitten muhfam die langen und tiefen Wellen, die von dem fernen Ufer heranvollten. Sonntag fruh, am vierten, fam man fehr sparsam zum Frühftus. Gegen 11 Uhr versammelten wir und zum Gottesdienste im Schiffe

trot ber heftigen Bewegung. leber bas Rangelpult war bie englische Flagge, ale beiligftes Tuch im Schiffe, gebreitet. Berr Lieber hielt bie Bredigt, einfach und gut. Begen vier Uhr faben wir querft bie fpanische Rufte in leichten, nebligen Umriffen. Je mehr wir uns ihr naberten, um fo furger wurden bie Wellen, weil ber Wind vom Lande blied. Luft, Simmel und Meer waren unvergleichlich schön. Cap Kinistere und bie nachsten Landspiten traten immer beutlicher bervor. Wir entbedten mehrere fleine Segelichiffe an ber Rufte, Seevogel aller Art umschwarmten bas Schiff. Allmählig fant fich bie gange Gefellichaft, felbft bie Damen, auf bem Berbede jufammen. Das Deer glattete fich jum bellften Spiegel; ben gangen nachmittag behielten wir bie fpanische Rufte im Geficht. Die Sonne ging prachtvoll in die Gee binunter; bem Abenbstern folgte balb bas gange Beer ber himmlischen Sterne und eine glorreiche Racht jog über uns berauf.

Dann aber bereitete sich bas herrlichste Schauspiel, bas ich je auf ber See gesehen habe. Das Meer begann zu leuchten, alle Kämme ber sich brechenden Wellen brannten in smaragdgrünem Feuer, und von den Rädern des Schiffes stürzte ein hellleuchtender grünlichweißer Wassersall herab, der lang hin einen breiten, lichten Streisen durch die dunkle See nach sich zog. Die Seitenwände des Schiffes und unsere hinabschauenden Gesichter waren mondhell beschienen, und Gedrucktes konnte ich ohne Mühe bei diesem Wasserseuer lesen. Wenn der leuchtende Stoff, der nach Ehrenderzs Untersuchungen von Insussonsthierchen herrührt, am intensivsten war, sahen wir über das Meer bis zur Küste hin Flammen tanzen, so daß es schien, als ob wir durch

einen reicher gestirnten himmel schifften, als ben wir über und hatten. Auch auf bem Mittellandischen Meere habe ich öfters bas Meerleuchten beobachtet, aber nie mit so außersorbentlichem Glanze wie biesmal; bas Schauspiel war feenhaft.

Blöblich bemerfte ich amischen ben Wogen, bie fich ftrahlenformig vom Schiffe entfernten, neue lebenbige Feuers Taufchend wie zwei riefenhafte Schlangen, bie, nach ben Schiffsverhaltniffen ju urtheilen, wenigstens 60 bis 80 Fuß lang waren, zogen fie in großen Windungen neben bem Schiffe bin, burchfreugten bie Wellen, tauchten in ben Schaum ber Raber, famen wieber hervor, wichen jurud, eilten voraus, und jogen fich endlich in bie Ferne jurud. Lange fonnte ich mir biefe Erscheinung nicht erflaren. Es fielen mir bie alten und häufigen Erzählungen von ben ungeheuren Seefchlangen ein, bie von Beit zu Beit gefehen worben find. Was ich hier fah, konnte nicht gutreffenber fein. Enblich fam mir ber Gebante, bag es boch nur Rifche fein mochten, bie mit bem Schiffe einen Betts lauf hielten, bie Dberflache ber leuchtenben Gee rigten und burch ihre schnellen Bewegungen bie langen Lichtstreifen hinter fich erzeugten. Dennoch blieb ber Augenschein fo taufchend wie zuvor; ich fonnte nichts von ben bunflen Rifchen entbeden, noch auf ihre Große schließen, aber ich beruhigte mich gulett bei meiner Vermuthung.

### Alexanbrien ben 23. September 1842.

Meinen letten Brief gab ich am 7. September in Bibraltar jur Boft, wo wir bie wenigen uns vergonnten Stunden gur Besichtigung ber Festung benutten. afrifanifche Festland lag vor und, ein heller Streifen am Borigonte. Unter mir an ben Felfen fletterten Uffen, bie einzigen in Europa, bie in wilbem Buftanbe leben, und beshalb geschont werben. In Malta, bas wir am 11. Geptember erreichten, fanben wir ben Maler Fren aus Bafel, mir befreundet von Rom ber. Er brachte mir erft mundlich bie Bufage, baß er an ber Erpedition Theil nehmen wolle, und war icon feit einigen Tagen von Reapel eingetroffen. Kaft brei Tage mußten wir bier auf bie Boft von Marfeille warten. Dies gab uns wenigstens Belegenheit, bie Merkwürdigfeiten ber Infel, namentlich bie vor wenigen Jahren entbedten Riefengebaube in ber Rabe von Lavalette, ju besuchen und einige Ginfaufe ju machen. Durch Lieber lernte ich Gobat fennen, ber bisher ber Daltefer Station ber englischen Miffionsgesellschaft vorgestanben hat, jest aber eine neue Bestimmung erwartet, ba bie vefuniaren Ilmftanbe bie Gefellschaft nöthigen follen, biefe Station gang aufzugeben. 3ch hatte große Freude, tiefe ausgezeichnete Berfonlichfeit fennen zu lernen 1).

Von Malta aus begleitete und ber Miffionar Ifenberg, ber wie Gobat lange Zeit in Abyffinien lebte und auch ben Sprachforschern burch seine Grammatik ber Amharischen Sprache rühmlichst befannt ift. Unter seinem Schuse befand sich eine junge Baselerin, Rosine Dietrich, die Braut bes Missionar Krapf, welcher sich hier mit ihr vermählt hat, und nun mit ihr und seinen Kollegen Isenberg und Mühleisen nach ber englischen Missioniskation in Schoa auf bem nächsten indischen Dampsschiffe zurücklehren wird. Er ließ sich in der englischen Kapelle trauen, und ich wohnte als Zeuge der Feierlichkeit bei, die einfach und herzlich vollzgen ward.

Bei unfrer Ankunft am 18. September fanben wir Erbkam, Ernft Beibenbach, und Franke bereits vor. Sie hatten fcon einige Tage auf uns gewartet.

Mohammed Ali war mit der Flotte ausgelaufen, ba er ungebulbig ber Ankunft Sami Beys entgegenfah, ber ihm die gewünschte Tribut-Reduktion bringen follte: ftatt dieser erhielt er die Ernennung zum Großvesier.

Der schwedische Generalconsul d'An'astafi, ber in Bertretung unseres noch abwesenden Generalconsuls von Bagner die preußischen Geschäfte versieht und sich unserer Angelegenheiten mit Eiser annimmt, stellte und heute dem Bicekönig vor, und wir kommen so eben von der Audienz zurück. Ileber die Basen, welche ich im Namen unsere Masiestät dem Pascha überdrachte, äußerte er sich sehr erfreut. Noch mehr fühlte er sich durch den Brief des Königs geehrt, von dem er sogleich eine schriftliche llebersetzung ansertigen ließ und in unsere Gegenwart mit großer Ausmertsamkeit durchlas. Er ließ mir sagen, daß er mir die Antwort mitgeben werde, wenn wir das Land wieder verlassen würden. Er empfing und entließ und stehend, ließ und Kassee reichen und erwied uns andere Ausmertsamkeiten, die mir zum

Theil erft nachber burch b'Anaftafi forgfaltig erflart wurben. Boghos Ben, fein vertrauter Minister, war allein und obne fich nieberzusegen gegenwärtig. Mohammed Ali zeigte fich munter und jugendlich in feinen Bewegungen und in feinem Befprache; feine Entfraftung war in ben Bugen und bem bligenben Muge bes breiunbfiebzigjabrigen Greifes zu Mit Intereffe fprach er von feinen Rilexpeditionen, und verficherte, er werbe fie wieberholen, bis er bie Quellen bes weißen Kluffes gefunden haben werbe. Auf meine Frage nach feinem Museum in Cairo erwiederte er, Dies fei allerbings noch nicht weit gedieben, man mache in folden Begiehungen in Europa oft ungerechte Unfpruche an ihn, wenn man einen raschen Fortgang seiner Unternehmungen verlange, für bie er boch erft ben Grund und Boben ichaffen muffe, ber bei uns icon langft geebnet fei. 3ch berührte unfere Ausgrabungen nur im Borbeigeben, und feste im Gefprach feine Erlaubnif bagu voraus, die ich bald in aller Form erhalten foll2).

#### Cairo ben 16. Oftober 1842.

Fast vierzehn Tage wurden wir in Alexandrien zuruckgehalten. Die ganze Zeit ging mit Vorbereitungen zur Beiterreise hin; den Pascha sah ich noch mehrmals und fand ihn immer gunstig für unsere Expedition gestimmt. Die wissenschaftliche Ausbeute war aber gering. Wir desuchten die Pompejussäule, die jedoch in keiner Beziehung zu Pompejus steht, sondern, wie die griechische Inschrift der Basis lehrt, dem Kaiser Diocletian vom Präsecten Publius geseht war. Die Blöde des Unterbaues sind zum Theil Fragmente älterer Gebäude; auf einem war das Thronschild des zweiten Psammetich noch kenntlich.

Die beiben Obelisten, von benen ber eine noch stehenbe bie Rabel ber Cleopatra genannt wird, sind auf ben Betterseiten sehr verwittert, und zum Theil ganz unleserlich gesworden. Sie wurden von Thutmosis III. im 16. Jahr-hundert vor Chr. errichtet; später hat sich Ramses Miasmun und noch später auf ben äußersten Rändern der vier Seiten ein anderer König eingeschrieben, der sich als ein bisher noch gänzlich umbekannter auswies, und daher mit Freuden von mir begrüßt wurde. Noch muß ich einer interessanten Sammlung ethnographischer und naturhistorischer Gegenstände aller Art erwähnen, die von einem geborenen Preußen Berne 3) auf der zweiten Nilespedition des Pascha am weißen Flusse, in disher ganz unbekannten Ländern gesammelt und vor wenigen Monaten nach Alexandrien geschafft worden war. Sie schien mir so wichtig und einzig in ihrer

Art, daß ich fie für unsere Museen angekauft habe. Noch während unsere Anwesenheit wurde sie zur Absendung verspackt. Ich benke, sie wird in Berlin willkommen sein.

Endlich waren bie Bujurtbis (Geleitschreiben) bes Bafcha bereit, und nun eilten wir Alexandrien zu verlaffen. ichifften und noch an bemfelben Tage, an bem ich fie erhielt (am 30. September) auf bem Mahmubieh-Ranale ein. Die Dunfelbeit überraschte und, ebe wir biesen erften schweren Aufbruch zu Stante brachten. Erft um 9 11br fubren wir in ben beiben Wagen bes herrn b'Anaftaft von unferm Sotel auf bem großen und iconen Frankenplate ab, por und bie üblichen Läufer mit Kadeln. Das Thor wurde auf bas Lofungewort, bas uns gegeben war, geöffnet; unfer Bepad war icon einige Stunden fruber auf Rameelen nach ber Barte geschafft worben, fo bag wir balb nach unferm Ginfteigen in bas geräumige Schiff, bas ich am Morgen gemiethet hatte, abfahren fonnten. Der Ril, in ben wir bei Utfeh einliefen, folug ziemlich hobe Wellen, ba wir beftigen und ungunftigen Wint batten. Die Schifffahrt ift bei ber bier üblichen Urt mit zwei gleich ben Blugeln einer Biene fpit aufsteigenden Segeln ju fahren, bie jeber heftige Windftof leicht niederlegt, nicht ohne Wefahr, besonders in ber Dunkelheit. Daher ließ ich die Schiffer gewähren, bie jebe Racht, fo oft es fturmifch war, anhielten.

Den nächsten Tag, am 2. Ottober, gingen wir bei Sa el hager and Land, um die Ruinen der alten Saïs, ber burch ihren Minervatempel berühmten Stadt ber Pfammetiche, zu besuchen. Es find fast nur die von Rilerdziegeln gebauten Ringmauern ber Stadt und wuste Ruinen ber häuser vorhanden, nichts mehr von Steingebäuben mit

Inschriften. Wir schritten ben Umfang ber Stadt ab und nahmen ben einfachen Plan ber Lofalität aus. Im Nord-westen ber Stadt lag ihre Afropolis, bie sich noch jest burch höhere Schuttberge auszeichnet. Die Nacht blieben wir in Nekleh. Ich habe bie großen Karten ber Description de l'Egypte bei mir, auf ber wir fast jeden Schritt unsere Ausstüge versolgen konnten. Wir fanden sie bisher fast überall zuverlässig.

Den 3. Oftober stiegen wir am westlichen Ufer aus, um die Reste bes alten Rosetta-Kanals zu besichtigen, und brachten dann fast den ganzen Nachmittag bis nach Sonnenuntergang damit zu, die Ruinen einer alten Stadt bei Rahardeh zu untersuchen. Keine Mauern, nur Schutthügel
sind noch sichtbar; doch fanden wir in den Hausen des
neuen Ortes mehrere beschriebene Steine, größtentheils als
Schwellen verdaut, welche ursprünglich einem Tempel der Konige Pfammetich I und Apries (Hophre) angehört hatten.
Die nächste Nacht hielten wir am westlichen Ufer bei Teirieh
an und stiegen am andern Worgen daselbst aus, um Ruinen,
eine Stunde vom Ufer entsernt, auszusuchen, die aber keine
Ausbeute ergaben. Die Libysche Wüste rückt hier zum
ersten Male ganz nahe an den Nil heran, und verschafste
und einen neuen, sich tief einprägenden Anblick.

Um folgenden Morgen sahen wir zuerst die großen Byramiden von Memphis am Horizonte aufsteigen; ich konnte sie lange nicht aus den Augen lassen. Noch immer schifften wir auf dem Rosettaarme; um Mittag langten wir bei dem sogenannten Kuhbauche an, wo sich der Ril in seine beiden Hauptarme theilt. Zest erst konnten wir den stattlichen, wunderbaren Fluß, der mit seinem frucht-

baren und wohlichmedenden Wasser, wie fein andrer, das Leben und die Sitten seiner Anwohner bedingt, in seiner ganzen Größe überschauen. Anfangs Oftober pflegt er seine höchste Höhe zu erreichen. In diesem Jahre sindet aber eine lleberschwemmung statt, wie man sich seit Generationen nicht zu erinnern weiß. Man fürchtet einen Durchbruch der Dämme, der eine zweite Heimschung Alegyptens in diesem Jahre herbeisühren würde, nach der großen Wiehseuche, die bis zur vergangenen Woche schon vierzigtaussend Ochsen weggerafft haben soll.

Ilm 5 Uhr Abends famen wir in Bulaq, dem Hafen von Cairo an. Wir ritten sogleich vom Hafen nach der Stadt und richteten uns hier für einen längern Ausenthalt ein. Beisläusig: daß wir Cairo sagen, und die Franzosen le Caire, ist ursprünglich ein reiner Sprachsehler. Die Stadt wird jest von den Arabern nie anders als Mas'r genannt, und ebenso das Land; das ist der alte semitische Name, der uns im Dual Misraim geläusiger ist. Erst mit der Gründung der jesigen Stadt im zehnten Jahrhundert ward die neue Mas'r durch den Beisat El Lähireh d. i. "die siegreiche", von der früheren Mas'r el Atiqeh, dem heutigen Altschire, unterschieden. Die Italiener ließen num das für sie unaussprechliche h aus, nahmen den arabischen Artisel el sür ihr mastulinisches il, und stempelten so das ganze Wort, auch durch die Endung, zu einem Maskulinum.

Es begann eben ber heilige Fastmonat ber Muselmanner, ber Ramaban, in welchem sie ben ganzen Tag über keine Speise zu sich nehmen, weber Wasser noch "Rauch trinfen", und keinen Besuch annehmen, sonbern alle Geschäfte bes Leibes und Lebens erft nach Sonnenuntergang beginnen, und ba-

burch Tag und Racht völlig mit einander vertauschen, was für und wegen unfrer arabischen Diener manche Unbequemlichfeit mit fich führt. Unfer Rawas (bie uns mitgegebne Chrenwache bes Baicha), ber in Alexandrien bie Beit ber Abfahrt verfaumt hatte, ftellte fich bier ein. Da unfer vreufifcher Biceconful frantlich ift, fo wendete ich mich wegen ber Borftellungen bei ben biefigen Stellvertretern bes Bafca an ben Defterreichischen Conful, Berrn Champion, an ben ich von Chrenberg angelegentlich empfohlen worben war. Er nahm fich unfer mit ber größten Buvorfommenheit und allem Gifer an, und hat und überall eine gute Aufnahme Die offiziellen Bisiten, bei benen mich meift verichafft. Erbfam und Bonomi begleiteten, mußten bes Abenbs gegen acht Ilbr gemacht werben, bes Ramatan wegen. Boraus liefen unfre Fadeltrager, bann folgten ju Gfel erft ber Dragoman bes Confule und unfer Ramas bes Baicha, bann wir Unberen in ftattlichem Buge. Wir ritten fast burch Die gange Stabt, burch bie engen mit Arabern gefüllten, von unfern Feuerbranben malerisch erleuchteten Stragen nach ber Citabelle, wo wir zuerft Abbas Bafcha4), einem Infel Mebemet 21lis, unfern Besuch machten. Diefer ift Gouverneur von Cairo, aber felten gegenwartig. ibm gingen wir ju Scherif Bafcha, bes Erftern Stellvertreter, und bann jum Kriegsminifter Ahmet Bafcha. Heberall murben wir mit großer Buvorfommenheit aufgenommen.

Um Tage nach unfrer Ankunft erhielt ich ein Diplom als Ehrenmitglieb ber altern agyptischen Gesellschaft, von welcher sich die jungere, die mir schon nach London diesselbe Einladung zuschickte, getrennt hat. Beide hielten in ben ersten Tagen Sipungen; ich konnte aber nur der einen

beiwohnen, in welcher eine interessante Abhandlung von Krapf über gewisse Bölfer in Mittelafrika gelesen wurde. Die Nachrichten waren ihm von einem Eingebornen aus dem Lande Enarea gegeben, der des Handels wegen in das Land der Doko gereist war und die Leute dort ungestähr so beschreibt, wie Herodot das Libusche Zwergvolk nach dem Berichte der Nasamonen, nemlich als lauter kleine Leute von der Größe wie Kinder von zehn die zwölf Jahren. Man sollte glauben, daß von Affen die Nede wäre. Da auch die geographischen Notizen über das bisher ganz unbekannte Land der Doko von Interesse sind, so lasse ich die ganze Abhandlung kopiren, um sie nebst der kleinen Karte, die dazu gehört, an unsern verehrten Ritt er zu schieden.

Um 13. October machten wir ben erften Ausflug von bier nach ben Ruinen von Seliopolis, bem bliblifchen On, von wo Joseph seine Frau Afnath, Die Tochter eines Richts ift von biefer hochgepriefenen Prieftere, nahm. Stadt, bie fich ruhmte, bie gelehrtefte Briefterschaft nachft Theben zu befigen, übrig geblieben als bie Mauern, welche jest nur großen Erdwällen gleichen, und ein Obelist, ber aufrecht, ja vielleicht noch auf feinem ursprünglichen Plate fteht. Diefer Obelist hat bas besondere Intereffe, bag er. von bem Ronige Sefurtefen I im alten Reiche um 2300 vor Chr. errichtet, bei weitem ber altefte von allen befannten Obelisten ift; benn ber gerbrochene im Kanum bei Rrofobilovolis, ber bie Ramen beffelben Ronigs tragt, ift vielmehr eine obelistenartig langgezogene Stele. Boghos Ben hat ben Grund und Boben, auf welchem ber Obelist fteht, jum Geschenf erhalten, und um benfelben einen Garten angelegt. Die Blumen bes Gartens haben eine Menge Bienen herbeigelodt, und biese haben keine bequemere Wohnung sinden können als in den tief und scharf geschnittenen Hieroglyphen des Obelissen. Binnen Jahressrift haben sie Inschriften der vier Seiten dergestalt überzogen, daß ein großer Theil derselben jeht ganz unleserlich geworden ist. Er war aber schon früher publizirt worden und unstrer Bergleichung den sich wenig Schwierigkeiten dar, weil drei Seiten dieselbe Inschrift tragen und auch die der viersten nur wenig abweicht.

Gestern am 15. Oftober war König's Geburtstag. 3ch hatte biesen Tag für ben ersten Besuch ber großen Pyramiben ausersehen. Dort wollten wir unsers Königs und unsers Vaterlandes mit einigen Freunden in fröhlicher Beier gedenken. Wir luden ben österreichischen Consul Champion, ben preußischen Consul Botty, unsern gesehrten Landsmann Dr. Pruner und die Herren Lieber, Ifensberg, Mühleisen und Krapf zu bieser Partie ein, an welcher jedoch Einige berselben leiber verhindert wurden Theil zu nehmen.

Der Morgen war unbeschreiblich schön, frisch und festlich; wir ritten in einem langen Zuge durch die noch ruhige Stadt und durch die grünen Alleen und Garten, die jest vor derselben angelegt sind. Fast überall, wo wir neue und wohl unterhaltene Anlagen fanden, wurde und Ibrahim Pascha als deren Urheber genannt. Er soll in allen Theilen Negyptens viel zur Verschönerung und Verbesserung des Landes thun.

Es waren unvergleichliche Augenblide, als wir aus ben Dattel und Afazienalleen heraustraten, Die Sonne fich

links hinter bem Mogattamgebirge erhob und gegenüber die Häupter ber Pyramiben entzündete, die wie riesenhaste Bergstryftalle vor ums in der Sbene lagen. Alle waren durch die Pracht und Größe dieser Morgenscene hingerissen und seierlich gestimmt. In Alts-Cairo ließen wir ums über den Ril sehen nach dem Dorfe Gizeh, von welchem die größten Pyramiden Haxam el Gizeh genannt werden. Von hier kann man in der trodnen Jahreszeit auf geradem Wege in einer Stunde, oder wenig mehr, nach den Pyramiden hinzüberreiten. Da aber die lleberschwemmung jest auf ihrem höchsten Punkte steht, so mußten wir einen großen Ilmweg auf langen Dämmen machen, kamen sast bis nach Sagara hinauf und langten erst nach fünf und einer halben Stunde am Fuße der größten Pyramide an.

Der unerwartet lange Nitt wurzte bas einsache Frühstud, bas wir, um und zur Besteigung ber größten Pyramibe zu stärfen, in einer ber alten Grabsammern, bie vor etwa fünf tausend Jahren hier in ben Fels gehauen wurden, und jest von einigen Beduinen bewohnt werden, sogleich einnahmen. Unterbessen war auch ein geräumiges, buntverziertes Zelt angesommen, das ich in Cairo gemiethet hatte. Ich ließ es an der Nordseite der Pyramide aufschlagen und die große preußische Königsslagge, den schwarzen Abler mit goldenem Zepter, Krone und blauem Schwerte auf weißem Grunde, die unsere Künstler in den letzen Tagen selbst gezeichnet, genäht und an einer hohen Stange besessigt hatten, vor der Thür des Zeltes aufpflanzen.

An breißig Bebuinen hatten sich inzwischen um uns verssammelt, und warteten auf ben Augenblick, ba wir bie Byramiden besteigen wurden, um uns mit ihren fraftigen

braunen Armen die brei bis vier Fuß hohen Stufen hinauf zu heben. Kaum war bas Zeichen zum Aufbruch gegeben, so war auch schon ein Jeber von mehreren Beduinen umringt, die ihn wie im Wirbelwinde den rauhen steilen Weg zum Gipfel hinaufrissen. Wenige Minuten später entfaltete umsere Fahne auf dem Gipfel des ältesten und höchsten aller Menschenwerke, die wir kennen, den preußischen Abler, den wir mit einem dreimaligen jubelnden Lebehoch auf unsern König begrüßten. Nach Süden fliegend, wendete der Abler sein gekröntes Haupt der Heimath zu gen Norden, von wo ein erfrischender Wind wehte und die heißen Strahlen der Mittagssonne an uns abgleiten ließ. Auch wir schauten heimathwärts und ein Zeder gedachte laut oder still in seinem Herzen derer, die er dort liebend und geliebt zurückgelassen hatte.

Dann aber fesselte zunächst ber Rundblick auf die Landsschaft, die sich zu unsern Kußen ausbreitete, unser Aufsmerksamkeit. Auf der einen Seite das Nilthal, ein weites Meer übergetretener Gewässer, das von langen schlängelnden Dämmen durchschnitten, hin und wieder durch höher geslegene, inselartige Dörser und bewachsene Landzungen unterbrochen, die ganze Thalsläche erfüllte und bis an das jenseitige Mogattamgedirge reichte, auf dessen nördlichster Spisse die Citadelle von Cairo sich über die zu ihren Küßen liegende Stadt erhebt. Auf der andern Seite die Libysche Wüste, ein noch wunderbareres Meer von Sandstächen und öden Kelshügeln, grenzenlos, farblos, lautlos hingelagert, von keinem Thiere, keiner Pflanze, keiner Spur menschlicher Gegenwart, nicht einmal von Gräbern belebt; und zwischen beiden die zerwühlte Rekropolis, deren allgemeine Anlage und einserwühlte Rekropolis, deren allgemeine Anlage und eins

geine Umriffe fich scharf und übersichtlich, wie auf einer kearte, auseinanderlegten.

Welch ein Unblid! und babei welche Grinnerungen! 2118 Abraham jum erften Dale nach Acgopten fam, fah er biefe Apramiben, Die ichon viele Jahrhunderte vor feiner Anfunft erbaut waren; in ber Cbene vor uns lag bas alte Memphis, bie Refiteng ber Ronige, auf beren Grabern wir jest ftanten; bort wohnte Joseph und verwaltete bas Pant unter einem ber machtigften und weiseften Bharaonen bes nen verinngten Reichs. Weiter bin, links von ben Mogattam Bergen, wo fich bie fruchtbare Rieberung am öftlichen Ritarme bingiebt, jenfeit Beliopolis, bas burch feinen Obeliefen erfennbar ift, beginnt ber gefegnete Lanbftrich Gofen, aus welchem Dofes fein Bolf nach ber Sprifchen Wufte entführte. Ja ce murbe nicht fcwer fein, von unferm Standpunfte aus jenen uralten Feigenbaum auf bem Wege nach Seliopolis bei Matarieb zu erfennen, unter beffen Schatten nach ber Legente bes Lantes Maria mit bem Christusfinde ausruhte. Wie viele Taufende von Bilgrimen aller Nationen baben feitbem biefe Wunderwerfe ber Welt befucht bis auf uns, bie wir jur Beit bie jungften, und boch nur bie Borganger von vielen anberen Taufenben fint, tie nach und tommen und biefe Byramiben mit Staunen betrachten und besteigen werben. 3ch beschreibe nicht weiter bie Gebanken und Gefühle, Die mich in jenen Augenblicken bestürmten; bort am Bielpunfte jahrelanger Buniche und zugleich am mahren Anfangepunfte unfrer Expedition, bort auf ber Sohe ber Cheops-Byramite, an welcher ber erfte Ring unfrer gangen monumental-geschichtlichen Forschung, nicht blod fur bie agyptische, fonbern fur bie Weltgeschichte

unerschütterlich befestigt ist, bort, wo ich unter mir bas merkwürdige Gräberselb übersah, aus bem jest ber Moses; stab ber Wissenschaft bie Schatten ber uralten Totten hersvorruft, und im Spiegel ber Geschichte nach Zeit und Rang mit ihren Namen und Titeln, mit allen ihren Cigenthumslichkeiten, Sitten und Umgebungen an und vorüberziehen läßt.

Rachbem ich noch bie umliegenden Graber mit ber 216ficht genau gemuftert batte, einige Stellen fur fvatere Hudgrabungen auszumählen, fliegen wir wieber bis jum Gingange ber Pyramibe binunter, verfaben und mit Lichtern, fuhren gleich Bergleuten mit einigen Führern in ben ichiefabfallenben Schacht binein und gelangten auf ben mir burch Beichnungen wohlbefannten Wegen jur Gallerie und in bie fogenannte Ronigsfammer. Wir bewunderten bie unenblich feinen Fugen ber ungeheuren Blode und untersuchten bie Steinarten ber Bange und Raume. Dann ftimmten wir in bem geräumigen Saale, beffen Fußboben, Banbe und Dede burdweg von Granit erbaut fint, und baber ein tonenbes metallenes Echo gurudgeben, unfere preußische Symne an, bie fo fraftig und feierlich ichalte, bag unfere Führer nachher ben übrigen Bebuinen ergablten, wir hatten bas Innerfte ber Byramibe ausgewählt, um barin unfern Gottesbienft und ein lautes gemeinschaftliches Webet zu halten. befuchten nun noch bie fogenannte Rammer ber Ronigin und verließen bann bie Byramibe, indem wir und bie schwerer auganglichen Raume zu feben, für einen fpateren, langeren Befuch berfelben vorbehielten.

Inzwischen war unser orientalisch geschmudtes Zelt in Ordnung gebracht und im Innern ein durch die Bedeutung bes Festes gewürztes Mittagsmahl bereitet, an welchem, bis

auf unfere beiden Englischen Gefährten, nur Preußen Theil nahmen. Daß auch hier unfer erster Trinfspruch dem Könige und seinem Hause galt, braucht nicht gesagt zu werden und es bedurfte keiner großen Beredsamkeit, um Aller Herzen zu begeistern.

Der Rest bes Tages verstrich unter heiteren, sestlichen und herzlichen Erinnerungen und Gesprächen, bis die Zeit zu unserm Aufbruche herangesommen war. Wir mußten noch eine Viertelstunde nach Sonnenuntergang warten, um unsern Dienern, Eseltreibern und andern arabischen Besgleitern Zeit zu geben, ihre frugale Mahlzeit zu halten, da sie des Ramadan wegen tros der Hige und Arbeit des Tages noch nichts genossen hatten. Dann geleitete und ber helle Vollmond in der kühlen, stillen Racht über das Sands und Wassermeer, durch Dörser und Palmenhaine nach der Stadt zurück. Erst um Mitternacht langten wir dort wieder an.

Um Juge ber größten Pyramibe ben 2. Januar 1843,

Roch immer bier! in voller Thatigfeit feit bem 9ten Rovember! und vielleicht noch für mehrere Wochen im neuen Jahre. Wie fonnte ich aber auch nach ben bisberigen Berichten ber Reisenden abnen, welch' eine Ernte wir bier gu machen batten, bier auf bem altesten Schauplate aller dronologisch bestimmbaren Menschengeschichte. Es ift zu verwundern, wie wenig bisher biefer besuchtefte Ort von gang Aegupten untersucht worben ift. 3ch will jedoch, ba wir die Früchte ber Berfaumniß ernten, mit unfern Borgangern nicht rechten. 3ch habe um fo eher unfer Berlangen, balb mehr von biefem Bunberlande ju feben, gabmen muffen, ba wir an Diefem Orte vielleicht bie Salfte unfrer gangen Aufgabe ju lofen haben. Auf ber beften fruberen Rarte führen zwei Braber, außer ben Byramiben, noch befonbere Bezeichnungen. Rofellini hat nur ein Grab naber untersucht, und Champollion fagt in feinen Briefen: Il y a peu à faire ici, et lorsqu'on aura copié des scènes de la vie domestique, sculptées dans un tombeau, je regagnerai nos embarcations. Wir haben auf unferm genauen topographischen Blane ber gangen Refropolis 45 Graber angegeben, beren Inhaber mir aus ihren Inschriften bekannt geworben find, und im Gangen habe ich 82 verzeichnet, bie burch ihre Inschriften ober wegen andrer Eigenthumlichfeiten bemerfenswerth ichienen 6). Davon geboren nur wenige in fpatere Beit; fast alle fint mabrent

ober fury nach ber Errichtung ber großen Byramiben erbaut, und bieten und baber eine unschatbare Reihe von Daten für bie Renntniß ber alteften bestimmbaren Civilisation bes Menschengeschlechtes bar. Die Architettur jener Beit, über bie ich fruber nur einige Vermuthungen außern fonnte 7), ftellt fich mir jest in einer reichen Entwidelung vor Augen. Kaft alle Architekturglieber finden fich ichon ausgebilbet; Stulpturen von gangen Figuren in allen Großen in Sautrelief und Basrelief, bieten fich in überrafchenber Menge bar. Der Stol ift fehr bestimmt und icon ausgebildet, aber es ift fictbar, bag bie Meanpter bamale noch nicht ben Ranon ber Broportionen hatten, ben wir fpater burchgangig finden 8). Die Malerei auf bem feinsten Ralfübergug ift oft über alle Erwartung icon, und zuweilen frifch wie von geftern und vollständig erhalten. Die Darstellungen an ben Banben enthalten größtentheils Scenen aus bem Leben ber Berftorbenen und icheinen vorzüglich bagu bestimmt, ben Reichthum berfelben an Bieh, Rifden, Barten, Jagben, Dienern u. f. f. bem Beschauer vor Augen zu führen. Daburch werben wir mit allen Gingelnheiten ihres Brivatlebens vertraut. Die gablreichen Infdriften beidreiben ober benennen biefe Scenen. ober fie führen bie oft weit verzweigte Familie bes Berftorbenen und alle feine Titel und Memter auf, fo bag ich fast einen Sof= und Staats Ralenber bes Ronigs Cheops ober Chephren fcreiben fonnte. Die stattlichften Grabgebaute ober Felfengraber gehörten meiftens ben Bringen, Berwandten ober hochsten Beamten berjenigen Ronige an, bei beren Pyramiben fie gelegen fint, und nicht felten habe ich bie Graber von Bater, Gohn und Entel, felbft Urentel gefunden, fo bag gange Stammbaume jener angefehenen Familien, welche vor funf taufend Jahren ben Abel bes Landes bildeten, baraus hervorgehen. Das schönfte von den Grasbern, bas ich nebst vielen andern unter dem hier Alles bes grabenden Sande selbst aufgefunden habe, gehört einem Prinzen bes Königs Cheops an.

Ich beschäftige jest täglich vierzig bis sechzig Leute mit Ausgrabungen und ähnlichen Arbeiten. Auch vor bem großen Sphinr habe ich graben lassen, um das zwischen seinen Tagen gelegene Tempelchen and Licht zu bringen, und die kolossale Stele aus einem Granitblocke, von elf Fuß Höhe und steben Kuß Breite, frei zu legen, welche die Hinterwand des Tempelchens bildet und ungefähr um ihre eigne Höhe noch mit Sand überdeckt war. Sie ist hier eins von den wenigen Denkmälern aus den Zeiten der großen Pharaonen des Neuen Neichs nach der Vertreibung der Hyssos; ich habe einen Gypsabguß von ihr nehmen lassen.

Der ägyptische Winter ift nicht immer so frühlingsartig, wie man sich in Europa zuweilen vorstellt. Um Sonnens aufgang, wenn Alles zur Arbeit eilt, haben wir schon + 5° R. gehabt, so baß bie Zeichner ihre Finger kaum gestrauchen konnten.

Die Winterzeit begann hier mit einer Scene, die mir immer lebendig in der Erinnerung bleiben wird. Ich war nach ben Ausgrabungen geritten, und schiete, weil ich eine große schwarze Wolfe heranziehen sah, einen Diener nach den Zelten, um sie gut zu verwahren, ritt ihm aber bald selbst nach, da es ein wenig zu regnen ansing. Kurz nach meiner Ankunst erhob sich ein Sturm; ich ließ beshalb die Zeltstricke beseitigen; bald aber kam ein tüchtiger Regenguß dazu, der alle unstre Araber in Schreden setze und in das

Kelsengrab trieb, wo unfre Ruche ift. Von uns waren nur noch Erbfam und Franke bier. Bloblich wurde ber Sturm zu einem wahren Orfane, wie ich ihn in Europa nie erlebt habe, und ein Sagelwetter fturzte auf und, bas ben Tag fast jur Racht machte. 3ch hatte bie größte Dube, unfre Araber aus ber Grotte ju jagen, um unfre Sachen nach ben Kelsengrabern ins Trodne ju bringen, ba in jebem Augenblide bie Berftorung ber Belte ju erwarten war. Auch dauerte es nicht lange, fo fturzte zuerst unfer gemeinschaftliches Zelt nieber, und als ich von bort in bas meinige geeilt mar, um es von innen ju halten, brach auch biefes über mir zusammen. Rachbem ich berausgefrochen war, fant ich, bag meine Cachen ziemlich gut vom Belte bebedt wurden, fo bag ich fie vor ber Sand verlaffen fonnte, um einer noch größern Gefahr zu fleuern. Unfere Belte liegen. gegen bie schlimmften Winbe von Norben und Weften geschütt, in einer Thalschlucht, nach welcher bas Blateau ber Boramiden abfällt. Bon bort fah ich ploblich einen reißenben Bergftrom auf unfre ichon halb gerftorten und in ben Sand gestampften Lagerstätten wie eine Riefenschlange auf ihre fichre Beute herabsturgen. Der Sauptstrom mublte fich querft nach bem großen Zelte bin, ein andrer Urm bebrobte bas meinige, ohne es jeboch gang zu erreichen. Alles aber, was von bem Blatregen felbft aus unfern Belten weggeichwemmt war, wurde von beiben Stromen, bie fich unter ben Belten vereinigten, fortgeriffen und an hundert Schritte weit in einen Reffel binter bem Sphing entführt, wo fich im Ru ein großer Gee bilbete, ber gludlicher Beife feinen Abfluß hatte.

Run benten Sie fich lebhaft biefe Scene! vom Sturm

und Schloßenwetter unfre Zelte niedergeschmettert zwischen reißenden Bergströmen, die sich sogleich an mehreren Stellen bis an sechs Kuß tief in den Sandboden einwühlten und unsre Bücher, Zeichnungen, Stizzen, Wäsche, Instrumente aller Art, sogar unsre Hebedäume und eisernen Brechstangen, surz Alles, was sie erfaßten, in den trüben, schaumbedeckten Schlammsee hinadrissen. Dazu wir selbst mit triesenden ktleidern, ohne Hüte, unsre schwereren Sachen besestigend, den leichteren nachjagend, in Strom und See bis an den Leib hineinwatend, um herauszusisschen, was der Sand noch nicht verschlungen hatte, und Alles dies das Werf einer Viertelstunde, nach deren Verlauf sogleich wieder die Sonne schien und durch einen prächtigen glänzenden Regenbogen das Ende dieser Kluthscene verfündigte.

Es war ichwer fogleich ju überfeben, mas und verloren gegangen war, und wo wir anzufangen hatten, um wieber in einige Ordnung zu tommen. Die beiben Weibenbach und Fren hatten von ben Grabern aus, wo fie arbeiteten, ber gangen Scene, ale einem großartigen Raturichauspiele, gugefeben, ohne ju ahnen, mas wir hier erfahren hatten, bis ich nach ihnen ausschickte, um uns zunächst fur bie berannahende Racht forgen zu helfen. Noch mehrere Tage fifchten und gruben wir nach unferen Sachen. blieb verloren, Bieles mar unbrauchbar geworben, bas Meifte von bem, mas nicht in Riften und Roffer verschloffen war, trug wenigstens mehr ober weniger Spuren biefer Fluth bavon. Um Ende war aber boch nichts Wefentliches gu Grunte gegangen. Die großen Zeichenmappen nebst meinen Sfripturen und Buchern hatte ich zuerft in Sicherheit gebracht; furs, nach einigen Tagen jog fich mir bas Bange,

ohne unangenehme Folgen zuruckzulassen, nur zu einem merkwürdigen Bilbe zusammen, das ich in meiner Erinnerung nicht vermissen möchte.

Seitbem haben wir noch oft von heftigen Winden zu leiden gehabt, die zuweilen mehrere Tage lang die ganze Atmosphäre dergestalt mit Sand erfüllen, daß er den Lungen beschwerlich fällt, das Malen mit Farben ganz verhindert, und Zeichen- und Schreibpapier fortwährend mit einer äußerst unangenehmen, sich stets erneuernden Staubbede überzieht. Dieser seine Sand dringt durch alle Rleider, in alle, selbst die bestverschossenen Kasten, füllt Nase, Ohren, Haare, und ist die unvermeibliche Zuthat zu allen Speisen und Getränken.

5. Jan. Um Abend bes erften Weibnachtsfeiertages überrafchte ich meine Begleiter burch ein großes Feuer, bas ich auf bem Gipfel ber bochften Byramibe angunben ließ. Die Klamme erleuchtete prachtig bie beiben anbern Byramiben, fo wie bas gange Graberfeld, und ichien weit über bas Thal nach Cairo binuber. Das mar eine Beibnachtsppramibe! 3ch hatte nur Abefen, ber mit feiner ewig beitern gaune und feiner geift- und fenntnifreichen Unterhaltung am gehnten Dezember gludlich bei und angelangt ift, ind Beheimniß Mit feiner Sulfe richtete ich bann auch fur gezogen. ben folgenden Tag eine besondere Bescherung in ber Ronigefammer ber großen Byramibe an. Wir pflanzten einen jungen Balmbaum in ben Sartophag bes alten Ronias und schmudten ihn mit Lichtern und fleinen Geschenken, Die ich fur und Rinder ber Bufte aus ber Stabt verschrieben hatte. Auch Cantt Splvefter mußte feine Ehre haben. In ber Neujahrsnacht erhoben fich um Mitternacht von ben brei großen Byramiben augleich mächtige Klammen und verfunbigten weit und breit ben Islamitischen Gauen zu ihren Füßen ben Wechsel bes chriftlichen Jahres.

Ich halte es für eine zwedmäßige geistige Diat unfrer Gesellschaft, die mühevollen und namentlich für unfre Künstler sehr monotonen Arbeiten nicht durch die wöchentliche Sonntagsseier allein, sondern, so oft es die Gelegenheit giebt, auch durch heitere Bestlichkeiten und angenehme Zerstreuungen zu unterbrechen. Noch hat auch nicht der leiseste Mißstlang die glückliche Stimmung und den guten Humor unsers Bereins gestört, die ebenso aus der Külle der neuen Gindrücke und aus der gegenseitigen Ergänzung der verschiesdenn Naturen und Talente, als aus der Ileberwindung der vielsachen Schwierigseiten und Beschwerden diese Beschunenlebens selbst, ihre täglich neue Spannkraft gewinnen.

Bie mannigfaltig bie Elemente unfere Befammtlebens find, mogen Gie icon aus bem mabren Babel von Sprachen abnehmen, in bem wir uns fortwährend bewegen. Englische Sprache wird burch unfre Gefährten Bilb und Bonomi hinreichend vertreten; Frangofifch und Italienisch bienen jum Berfehr mit ben Behörben, ben Gaften und ben levantinischen Vermittlern; auf arabisch befehlen, effen, reifen wir; und auf aut beutsch überlegen, plaubern, fingen und leben wir. Go lange es aber Tag ift, find wir in ber Regel Alle vereinzelt und ununterbrochen jeber an feiner Arbeit. Bor Connenaufgang wird ber Raffee, nach Connenuntergang bas Mittagemahl eingenommen; bas Frühftud mabrent ber Arbeit. Go haben es unfre Beichner möglich gemacht, icon hundert große Folioblatter, theils in Blei. theils in Farben fauber ausgeführt, in bie ichwellenben Mappen zu liefern.

Ppramiben von Gigeh ben 17. Januar 1843.

Die zum Bilbe ber Geburtstagsfeier componirte Inschrift ift nun gur steinernen Gebachtniftafel, nach Urt ber alten Stelen und Prostynemata, geworben ). Sier ift fie:



und so lautet ihr Inhalt, ber sich freilich, je mehr er fich ber ägyptischen Sitte gefügt hat, im Deutschen um so ungefüger ausnimmt:

"Co fprechen bie Diener bes Ronigs, bes Rame Conne "und Rele Breugene ift, Lepfius ber Schreiber, Erbfam "ber Architeft, Die Bruber Beibenbach bie Maler, Fren "ber Maler, Frante ber Former, Bonomi ber Bilbhauer. "Bilb ber Architeft: Beil bem Abler, Schirmer bes Rreu-"jes, bem Ronige Conne und Fele Breugens, bem "Cobne ber Conne, Die bas Baterland befreite, Friedrich "Bilbelm bem Bierten, bem Philopator, bem Panbes-"vater, bem Sulbreichen, bem Lieblinge ber Weisheit und ber "Geschichte, bem Suter bes Rheinstroms, ben Deutschland "erforen, bem lebenfpenber allezeit. Doge gewähren bem "Ronige und feiner Gemahlin ber Ronigin Glifabeth, ber "Lebendreichen, ber Philometor, ber Landesmutter, ber Sulb-"reichen, ber Sochste Gott ein immer frisches Leben auf "Erben fur lange und eine felige Bobnung im Simmel für "ewig. 3m Jahre unferes Seilandes 1842, im gehnten "Monat, am funfzehnten Tage, am fiebenundvierzigften Ge-"burtotage Seiner Majeftat, auf ber Byramibe bes Ronigs "Cheops; im britten Jahre, im fünften Monat, am neunten "Tage ber Regierung Seiner Majeftat; im Jahre 3164 vom "Unfange ber Sothisperiode unter bem Konige Menephthes."

Auf einem großen, besonders dazu geglätteten und praparirten Steine in beträchtlicher Sohe neben dem Eingange in die Byramide des Cheops haben wir die hieroglyphische Inschrift auf einem Raume von funf Fuß Breite und vier Fuß Höhe eingegraben und mit Delfarben ausgemalt, zuruchgelassen.

Es ichien mir paffend, bag bie preußische Expedition,

indem fie dem allgefeierten Fürsten, der fie hierher sandte, diese Tafel weihte, späteren Reisenden zugleich eine Spur ihrer Thätigkeit auf diesem Pyramidenselde zurudließ, wo es ihr vorbehalten war, den reichlichen Stoff für die ersten Kapitel aller wissenschaftlichen Bölkergeschichte einzusammeln.

Glauben Sie aber nicht, daß dies die wichtigen Arbeiten sind, die uns hier so lange zurüchlatten. Es ift der Vortheil unseren Reise vor früheren, daß Orte wie dieser das Recht haben, uns so lange zu sesseln, bis sie ausgebeutet sind. Wir wissen schon hier, daß uns selbst die großartigen Prachtruinen der Thebaischen Sebene nichts enthüllen konnen, was dem Interesse der Memphitischen Zeiten des Alten Reiches gleich kommt.

Einmal muffen wir freilich abbrechen und bann noch immer mit ber Gewißheit, unenblich viel Interessantes hier zuruckzulassen, bas noch gewonnen werden könnte. Ich hatte schon vor mehreren Tagen unsern Ausbruch beschlossen, als sich plöglich wieder eine Reihe Gräber öffnete aus einer neuen Epoche, andrer Bauart, anderen Styles in Figuren und Hieroglyphen, mit anderen Titeln, und auch, wie zu erwarten, mit anderen Königsnamen.

Der historische Gewinn ist zwar noch keineswegs abgesschlossen ober auch nur übersichtlich. Ich hatte aber wohl Recht, als ich schon in Europa ausgab, die britte Dynastie nach Denkmälern zu reconstruiren. Noch habe ich nicht ein einziges Schilb gefunden, bas mit Sicherheit vor die vierte Dynastie gesett werden konnte. Die Erbauer der großen Pyramiden scheinen ihr Recht behaupten zu wollen, ben Unsfang der Monumentalgeschichte zu bilden, wenn es auch flar wie der Tag ist, daß sie nicht zuerst gebaut und

ihre Denkmaler beschrieben haben. Wir haben schon jest mehrere bisher unbekannte Königsnamen und Varianten von anderen gefunden, wie:



Der Name, ben ich bisher Amchura las, zeigt in ben ausgeführten und gemalten Inschriften, die nicht wenig Licht über die figürlichen Bebeutungen ber hieroglyphischen Bilber verbreiten, ein entschieden anderes Zeichen, als die bekannte Gruppe [ ] Amchu, nämlich , bessen Aussprache mir noch dunkel ist.

An der Bertheilung der großen Pyramiden ist nichts zu verändern. Es kann nach unsern Untersuchungen nicht bezweiselt werden, daß die zweite Pyramide wirklich dem Schafra (richtiger Chafra, Herodots Chephren) zugehört, wie die erste dem Chufu (Cheops) und die dritte dem Menkera (Mykerinos, Mencherinos). Den Ausweig aus dem Thale zur zweiten Pyramide glaube ich jest gesunden zu haben; er führte gerade auf ihren Tempel zu, an der Sphing vorzüber, ist aber wohl früh zerstört worden. Auch die Anzahl der Pyramiden vergrößert sich sortwährend. In Abu Roasch habe ich drei Pyramiden statt der einen bisher bekannten gessunden und zwei Gräberselber; auch bei Zauiet el Arrian, einem jest sast verschwundenen Dorse, standen einst zwei Pyramiden, und ein großes Ruinenselb schließt sich an. Die sorgsältigen Untersuchungen, Messungen und Ausnahmen



Perrings in seinem schönen Werke über die Pyramiden ersparen und viel Zeit und Mühe. Wir können und um so
mehr den Privatgräbern und ihren hieroglyphischen Darstellungen, dergleichen den Pyramiden gänzlich sehlen, zuwenden.
Noch ist aber nichts abgeschlossen, nichts reif zu befinitiver
Unordnung; doch öffnen sich weite Aussichten. Unser Mappen
schwellen an; manches ist in Gyps abgegossen worden, darunter auch die große Stele vom ersten Jahre Tuthmoss IV,
zwischen den Tagen des Sphingsolosse.

Pyramiben von Gigeh, ben 28. Januar 1843.

Kur morgen Abend babe ich gebn Rameele bierber beftellt, um übermorgen fruh vor Tage mit unfrer ichon giemlich bebeutenben Sammlung von Driginalbenfmalern und Onveabguffen nach Cairo aufzubrechen, wo wir fie bis gu unfrer Rudfehr aus bem Guten beponiren wollen. wird ber Anfang unferes Aufbruchs nach Sagara fein. Gine Reihe erft fpat noch entbedter Graber aus ben Dynaftieen. bie gunachst auf bie bes Cheops folgen, bat schon einmal unfre Abreife verzögert. Die funfte Dynaftie, Die bei Ufricanus als Elephantinische Nebendynastie erscheint und als folde bier gar nicht zu vermuthen war, liegt jest vollftanbig vor Augen, und in ber Sauptfache fo, wie ich fie icon in Europa conftruirt hatte. Die Luden find mit brei Ronigen, beren Ramen noch unbefannt waren, ausgefüllt worben. Bugleich find mehrere Konige, Die bisher in ber Luft fcwebten, für bie fiebente und achte Dynaftie gewonnen worben, aus benen wir noch gar feine Denfmalnamen fannten. Der Nachweis ber funften Dynaftie, als unmittelbarer Rachfolgerin ber vierten, ift von unschatbarer Wichtigfeit, und wurde allein ichon unferen mehrmonatlichen Aufenthalt an biefer Stelle reichlich belohnen. Wir haben es ja noch immer bierbei mit Bauwerten, Stulpturen und Inschriften zu thun, bie burch bie naber bestimmten Ronigeringe einer blubenben Rulturepoche bes vierten Jahrtaufends vor Chriftus eingereiht werben. Man fann biefe bisher fo unglaublichen

Bahlen fich und Andern nicht oft genug in Erinnerung bringen; jemehr dadurch die Kritif herausgefordert und zu ernften Untersuchungen über ben Gegenstand genöthigt wird,
besto besser für die Sache. Die Ueberzeugung wird ber gereizten Kritif auf bem Fuße solgen, und bann wird man
endlich auch an die Consequenzen herantreten, die sich für alle
Zweige ber Alterthumsforschung baran knüpsen.

Mit biefem Briefe mirb Ihnen zugleich eine Rolle gugeben, welche mehrere Beichnungen enthält, Die wir hiefigen Grabfammern entnommen haben. Es find vortreffliche Broben ber alteften Architeftur, Cfulptur und Malerei, welche Die Runftgeschichte aufzuweisen hat, und bie schönften und besterhaltenen, die wir auf bem gangen Graberfelbe gefunden haben. 3ch hoffe, wir feben tiefe Grabfammern eines Tages vollständig in Berlin in bas neue Museum Dies ware gewiß die schönfte Trophae, Die eingeordnet. wir aus Megypten mitbringen fonnten. 3hr Transport wirb allerdings einige Schwierigfeiten machen; benn Gie werben aus ben Dimenfionen leicht erfeben, bag bie gewöhnlichen Mittel bier nicht außreichen burften. 3ch habe baber auch jest icon vorläufig in einem bireften Briefe an Ge. Dajeftat ben Ronig angefragt, ob es nicht möglich mare, baß im nachften Jahre ober am Enbe unfrer gangen Expedition ein besonderes Schiff mit einigen Werkleuten und Wertzeugen hierher geschidt murbe, um biefe Monumente geschidter, ale wir es im Stante fint, abzubrechen und mit ben übrigen Sammlungen nach Berlin zu bringen.

Seche ber beigelegten Blatter enthalten bie Zeichnungen einer Grabfammer, bie ich felbst unter bem Canbe aufges fpurt habe und beren Karben fast eben so frisch und volls

ftanbig erhalten find, wie Gie biefelben in ber Beichnung feben, 10). Gie gebort einem Bringen Derbet an, und ba biefer ein Briefter bes Chufu (Cheops) war, einen feiner Sohne Chufu-mer-nuteru nannte und acht Dorfer befaß, beren Ramen mit bem bes Chufu gufammengefett find, auch bie Lage bes Grabes an ber Bestseite ber Byramibe bes Chufu und ber Styl ber Darftellungen vollfommen bagu paffen, fo ift es mehr als wahrscheinlich, baß Merhet ein Sohn bes Chufu war, woburch bie gangen Darftellungen noch intereffanter werben. Diefer Bring war augleich "Intendant aller Bauten bes Ronige", befleibete alfo ben Boften eines Oberhofbaurathe, eine hohe und wichtige Stelle in jener Beit ber großartigften Bauten, Die wir noch öfter von Bringen und foniglichen Bermanbten verwaltet gefunden haben. Es ift baber zu vermuthen, bag er auch ben Bau ber größten Byramibe felbit mit beauffichtigt bat. Sollte bies nicht allein icon bas Unternehmen rechtfertigen. bie icon gefügte Grabfammer biefes pringlichen Baumeiftere. Die andernfalls bier über furz ober lang von ben Arabern gerftort und in ihre Bactofen verbaut ober in ihren Ralfofen verbrannt wird, nach Berlin zu verseten? Dort wurde fie wenigstens fo lange erhalten bleiben und ber Bewunderuna ober bem Studium ber Bigbegierigen juganglich fein, als überhaupt europäische Runft und Wiffenschaft folche Dentmaler icaben lehrt. Bum Wieberaufbau murbe man eine Breite von 6m. 30, eine Sobe von 4m, 60, und eine Tiefe von 3m, 80 frei haben muffen, und fo viel Raum wurde fich im Neuen Museum wohl noch aufbewahren laffen 11).

3ch bemerke noch, bag folde Kammern nur einen fehr fleinen Theil bes Grabgebaubes bilben und nicht fur bie

Mumie bestimmt waren. Das Grab bes Bringen Merhet ift über 70 Kuß lang, 45 breit und 15 hoch. Es ift gang maffiv aus großen Quabern aufgeführt mit geneigten Außenflächen. Nur bie Rammer ift ausgespart; und ein, ober wie bier, zwei vieredige Schachte führen von ber flachen Dede burch bas Gebaube in ben lebenbigen Fels binab, auf beren Boben, an 60 guß tief, fich jur Seite Felfenfammern öffnen, in welchen bie Sarfophage beigefest mur-Die ehrwürdigen Schabelrefte bes alten Cheone-Bringen, Die ich in feiner Mumienkammer fand, habe ich forgfältig aufbewahrt. Leiber fanben wir wenig mehr, weil auch biefes Grab, wie bie meiften andern, icon langft erbrochen worben war. Ursprünglich war ber Eingang mit einer Steinplatte verschloffen. Rur bie überirbifche Rammer blieb jederzeit juganglich, und war beshalb mit Darftellungen und Inschriften verziert. Sier wurden bem Inhaber bes Grabes bie Tobten Dyfer gebracht. Gie mar überhaupt bem Rultus bes Berftorbenen geweiht und entfprach infofern bem Tempel, ber vor jeber Byramibe eines Ronigs ju feiner Berehrung errichtet wurde. Wie iene Tempel, fo find auch biefe Rammern ftets von Often ber juganglich. Die Schachte, wie bie Pyramibe, liegen weftlich babinter, weil ber Berftorbene im Weften gebacht wurde, wohin er mit ber untergebenben Conne ju bem Dfiris bes Amente gegangen war.

Das siebente Blatt endlich enthält zwei Pfeiler und ihren Architrav aus dem Grabe eines königlichen Berwandten, der zugleich Prophet von vier Königen war, Namens Ptahenefrusberu. Das Grab ist später als das des Prinzen Merhet in der fünften Manethonischen Dynastie errichtet.

Es gehört zu einer ganzen Gruppe von Gräbern, beren architektonische Anlage und Berbindung sehr merkwürdig ist, und die ich daher vollständig aus dem Sande habe zu Tage fördern lassen, während vorher weder der Eingang, noch irgend etwas Anderes als die Krönung der äußersten Umfassungsmauern sichtbar war.

Ich sende Ihnen auch hiervon ben ganzen Plan, nebst bem ber anstoßenden Gräber, benke aber nur den Architrav und die schön gemalten Pseiler des südlichsten Raumes mitzubringen, die sich leicht herausnehmen lassen. Auf dem Architrav steht die Legende des Berstorbenen, der auch auf den vier Rebenseiten der Pseiler in ganzer Figur dargestellt ist. Auf den Borderseiten erscheint am nördlichen Pseiler der Bater des Berstorbenen, Ami, am südlichen sein Großvater Asestes-anch. Die Pseiler haben an zwölf Kuß höhe, sind schlank und wie immer ohne Kapitäl, jedoch mit Abacus.

Am Grabe bes Prinzen Merhet habe ich schon die ganze Kammer rumd um isoliren lassen, aber für jest aufgegeben, sie abzutragen, da die Jahredzeit zum Fortschaffen nicht die günstigste ist. Ich habe daher sowohl dieses Grad, als das andre wieder mit Sand aussüllen lassen und werde mir, wenn ich morgen nach Cairo komme, einen Besehl auswirken, daß keins von allen durch und geöffneten Gräbern seiner Steine beraubt werden durse. Denn es ist wahrhaft empörend mit anzusehen, wie täglich ganze Jüge von Kameelen aus den nächsten Dörsern hierher kommen, und mit Bausteinen beladen in langen Reihen wieder abziehen. Glüdlicher Weise — denn was ist nicht Alles unter Umständen glüdlich — werden die bequemen Fellahs

mehr durch die Pfammetich Gräber, als gerade durch die der ältesten Dynastieen angezogen, beren große Blöde ihnen nicht handlich genug sind. Doch fürchte ich schon ernstlicher für die Gräber der fünsten und siedenten Dynastie, die bezeits aus mäßigeren Steinen gebaut sind. Gestern haben die Räuber einen schönen, sesten, ganz beschriebenen Pfeiler, der eben gezeichnet werden sollte, hinter umserm Rücken umzeworsen. Das Zerschlagen scheint ihnen nicht gelungen zu seinen. Die Menschen sind hier so erbärmlich geworden, daß ihre Kräste vielfach nicht mehr hinreichen, mit allem Fleise das wieder zu zerstören, was ihre großen Borgänger aufgerichtet haben.

Bor einigen Tagen fanden wir in einem Grabe aus dem Anfange der fiebenten Dynastie einen kleinen mur einige Kuß hohen, aber wohl erhaltenen und mit dem Namen des Grabinhabers beschriebenen Obelisten, an seinem ursprünglichen Plate aufgestellt. Diese Denkmälersorm, die erst im Neuen Reiche eine so große Rolle spielt, geht also noch mehrere Dynastieen weiter in das Alte Reich zuruck, als selbst der Obelist von Beliopolis.

## Sagara ben 18. Marg 1843.

Bor Rurgem machte ich mit Abeten und Bonomi einen Ausflug nach ben entfernteren Byramiben von Lischt und Dabei bat mich namentlich bie lettere lebbaft intereffirt, weil fie mir Rathfel über ben Byramibenbau im Allaemeinen gelöft hat, bie mich ichon lange beschäftigten 12). Sie liegt ausnahmsweife fast in ber Thalebene, gang nabe am Babr Juffuf, und ift nur eben bem Bereiche ber Heberschwemmung entrudt, erhebt fich aber fo hoch und ftattlich aus ber flachen Umgebung, bag fie ichon von weit ber bie Aufmerksamkeit auf fich giebt. Aus einer Schuttumbullung. bie fie faft bis jur Salfte, an bunbert und gwangia Rufi boch, umgiebt, fteigt thurmartig ein vierediger, icharffantiger Rern hervor, ber fich nach oben nur wenig verjungt, nämlich in einem Winkel von 740. In ber Sobe von andern hundert Ruß folgt eine Blateform, auf ber fich im aleichen Winkel ein bunnerer Thurm von mäßiger Sobe erhebt, ber wieber in ber Mitte feiner flachen Oberfeite bie Refte einer britten Erhebung tragt. Die Banbe bes Sauptthurmes fint größtentheils glatt polirt, werben aber burch rauh gelaffene Banber unterbrochen, wovon ber Grund junachft faum erflärlich fcbien. Bei naberer Unterfuchung fant ich aber auch im Innern bes halbzerftorten Baues, ber ben Auß umgiebt, geglättete, im gleichen Winfel wie ber Thurm aufsteigende Bande, vor welchen wieber andere Banbe lagen, die wie Schalen aufeinander folgten. Bulett ergab fich mir, baß ber ganze Bau von einer kleinen Pyramibe ausgegangen war, bie in Stufen von etwa vierzig Kuß Höhe errichtet und bann erft burch umgelegte Steinmantel von funfzehn bis zwanzig Kuß Breite nach allen Seiten zugleich vergrößert und erhöht wurde, bis man endlich bie großen Stufen zu einer gemeinschaftlichen Seitenfläche ausfüllte und bem Ganzen die gewöhnliche Pyramibengestalt gab.

Diefes allmälige Unwachsen erflärt bie ungeheure Größe einzelner Byramiben neben fo vielen andern fleinen. Jeber Ronig begann ben Bau feiner Byramibe, fobalb er ben Thron bestieg; er legte sie nur flein an, um sich ein vollstanbiges Grab zu fichern, auch wenn ihm nur wenige Jahre auf bem Throne beschieben waren. Mit ben fortschreitenben Jahren seiner Regierung vergrößerte er fie aber burch umgelegte Dantel, bis er feinem Lebensziele nabe ju fein glaubte. Starb er mahrend bes Baues, fo murbe nur ber äußerste Mantel noch vollendet, und immer ftand zulest bas Tobtenmonument mit ber Lebenslänge bes Ronigs in Berhaltniß. Baren fich im Laufe ber Zeiten bie übrigen bestimmenten Verhältniffe gleich geblieben, fo murbe man noch jest an ben Schalen ber Byramiben, wie an Baumringen, bie Regierungsjahre ber einzelnen Ronige, bie fie erbauten, abgablen fonnen.

Dagegen ift bas große Rathsel ber bartigen Riesen. Sphinx noch immer ungelöst! Wann und von wem ift ber Roloß errichtet und was war seine Bebeutung? Wir muffen bie Beantwortung gludlicheren Nachfolgern überlaffen. Er ist saft bis zur Salfte vom Sanbe verschüttet, und bie über elf Kuß hohe granitene Stele, bie zwischen seinen Taken

ftebt und für fich allein die Sinterwand eines fleinen bier eingeschobenen Tempelchens bilbet, war völlig unsichtbar. Denn auch bie gewaltigen Ausgrabungen, Die Caviglia im Jahre 1818 unternommen batte, waren langit fpurlos verweht. Durch tagelange Arbeit einiger fechzig bis achtzig Berfonen gelangten wir fast bis jum Ruge ber Stele, bie ich foaleich zeichnen, in Pavier abbruden und auch in Gpps abformen ließ, um fie einft in Berlin aufzustellen. Diefe Stele, auf welcher bie Sphing felbft abgebilbet wirb, ift von Tuthmofis IV errichtet und aus feinem erften Regierungsiabre batirt. Er muß ben Roloß alfo icon porgefunden haben. Wir find gewohnt, die Sphing in Megypten als Bild bes Ronigs ju feben, und gwar meiftens eines bestimmten Ronigs, beffen Buge fie wiedergeben foll; baber es auch immer Undrosphinge find, mit ber einzigen Ausnahme, fo viel mir befannt ift, einer weiblichen Gphing. welche bie Gemablin bes Konige Borue barftellt. hieroglyphisches Schriftzeichen lautet bie Sphing Reb "ber Berr", und bilbet g. B. bie mittlere Gilbe im Ramen bes Ronige Rectanebue.

Welchen König aber sollte imfer Koloß barstellen? Er steht vor ber zweiten Phramibe, ber des Schafra (Chephren), nicht genau in der Are, doch parallel mit den Seiten des vor ihr liegenden Tempels, und so, als hätte der nördlich neben der Sphinr liegende Felsbügel zu einem Gegenstück benutt werden sollen. Auch sonst pflegen Sphinre, Widder, Statuen, Obelissen immer paarweise vor den Tempeleingängen zu stehen. Welch einen mächtigen Sindruck würden aber zwei solche Riesenwächter, zwischen benen der alte Auswei solche Riesenwächter, zwischen den die nahen

ben Berehrer gemacht haben. Sie waren wurdig jener Zeit ber colossalsen Denkmäler und im richtigen Berhältniß zu ber bahinter aussteigenden Pyramide gewesen. Ich kann nicht leugnen, dieser Zusammenhang wurde mich am meisten befriedigen. Was sollten auch die Thebaischen Könige der achtzehnten Dynastie, an die allein im Neuen Neich zu benken wäre, bewogen haben, das Memphitische Todtenseld mit einem solchen Weltwunder ohne alle Beziehung auf seine Ilmgebungen zu schmücken? Dazu kommt, daß in einer außerdem fast ganz abgebrochenen Zeile der Tuthmosiss-Stele der König Chep hren genannt wird; ein Theil seines Namensschildes, leider ganz vereinzelt, hat sich noch erhalten. Es war also umzweiselhaft irgend ein Bezug auf den Ersbauer der dahinter liegenden Pyramide genommen.

Dagegen erhebt fich freilich wieber bie Frage: wenn ber König Chephren bier bargeftellt war, warum führt bas Bilb nicht feinen Ramen? Es wird vielmehr als Sar= em chu "Sorus im Sorizonte", b. h. als Bilb bes Connengottes, bes Borbilbes aller Konige bezeichnet, und Sarmachis auch in einer vor ber Sphing gefundenen griechischen Inschrift genannt. Es ift mir fogar nicht unwahrscheinlich, bag bierauf bie Kabel bes Blinius beruht, ber in ber Sphing einen Ronig Umafis (Armafis?) begraben fein läßt 13); benn an ein wirkliches Grabmal ift bier ficher nicht zu benten. Ein andres Bebenten ift, bag mir bas Bild ber Sphing überhaupt noch nicht in jener altesten Beit ber Byramibenerbaner vorgefommen ift; boch burfte bas nicht hoch anzuschlagen fein; bie Sphinggeftalt finbet fich auch im Reuen Reiche nicht eben häufig in Inschriften ober Darstellungen. Rury, noch fehlt ber rechte Debipus

für diesen König aller Sphinge. Wer die unerschöpfliche Sandfluth, die jenes Graberfeld felbst wieder begrabt, wie einen See rein ablassen, und die Basis der Sphing, den alten Tempelausweg und die umliegenden Sügel völlig freislegen könnte, der wurde sich bald entscheiden burfen.

Doch ben Rathseln ber Geschichte gesellen sich hier zu Lande gar manche Rathsel und Bunder ber Natur, die ich auch nicht ganz unerwähnt lassen barf. Das neueste wenigstens muß ich Ihnen beschreiben.

3d war mit Abeten in einen Mumienfchacht gestiegen. um einige aufgefundene Sartophage ju öffnen, und war nicht wenig erstaunt, mich beim Beraussteigen in einem mabren Schneegestober von Beufdreden ju finden, Die, faft ben Simmel verfinfternb, übet unfern Roufen von Gutweft aus ber Bufte nach bem Thale zu Sunderttaufenbeit gogen. 3ch bielt es für einen einzelnen Bug, und rief in Gile bie Andern aus ihren Grabern herbei, bag fie bas agpptische Wunder auch schauen mochten, ebe es vorübergezogen mare. Aber ber Bug bauerte fort, ja bie Arbeiter fagten, er batte icon por einer Stunde begonnen. Dun bemerften wir erft, bag bie gange Begend weit und breit mit Seuschreden bebedt war. 3ch schidte einen Diener in bie Bufte hinein, Die Breite bes Buges fennen gu lernen. Er lief mohl eine Biertelftunde weit, fam bann gurud und fagte, fo weit er noch habe feben tonnen, fei fein Ente ju entbeden. 3ch ritt nach Saufe, immer inmitten bes Seufdredenwetters. Um Ranbe ber fruchtbaren Cbene fielen fie in Schaaren nieber; fo bauerte es ben gangen Tag fort bis jum Abend, und fo ben andern vom Morgen bis jum Abend, und ben britten, ja bis jum fechften Tag,

in ichwächeren Bugen felbft noch langer. Erft vorgeftern icheint ein Gewitterregen bie Rachzügler niebergeschlagen und in ber Bufte vernichtet zu haben. Die Araber machen nun große Rauchseuer auf ihren Felbern an, flappern und ichreien ben gangen Tag, um ihre Saaten gegen ben unerwarteten leberfall ju ichuten. Es wird ihnen aber wohl wenig helfen. Wie eine neue lebendige Begetation bebeden biefe Millionen geflügelter Grunfreffer felbit bie angrengenben Canbflachen bergeftalt, bag vom Boben fast nichts ju feben ift, und wenn fie von einem Bunfte aufsteuben, fallen fie rundum auf bie nachfte Umgebung wieber nieber; fie find matt von ber langen Reife, und icheinen vor Begier ihre hohlen Bauche ju fullen und im Gefühl ihrer ungebeuren lebergabl felbst alle Kurcht vor ihren natürlichen Feinden, vor Menfchen, Thieren, Rauch und garm verloren zu baben. Um munberbarften aber bleibt mir ihre Berfunft aus ber nadten Bufte und ber Inftinft, ber fie aus irgend einer Dafe über bie unwirthlichen Sandmeere ju ben fetten Triften bes Nilthales geführt hat. Bor viergebn Jahren foll fich biefe aanptische gandplage jum letten Male in ähnlichem Umfange gezeigt haben. Die Leute fagen, fie werbe von bem Rometen gefchidt, ben wir fcon feit zwölf Tagen im Gubweften beobachtet haben, und ber jest in ben Abenbftunden, feitbem er nicht mehr vom Monde überftrahlt wird, wieder feinen ftattlichen Feuerichweif über ben Simmel ftredt. Huch bas Bobiafallicht, bas man im Norben fo felten fieht, war in ben letten Tagen faft jeben Abend fichtbar.

Erft hier bin ich bagu gefommen, meine Rechnung mit Gigeh vollig abzuschließen und bie bistorischen Resultate gu-

fammenzustellen. Ich habe alle Ursache, mich barüber zu freuen; bie vierte und fünfte Dynastie sind bis auf einen König vervollständigt.

So eben erhalte ich die ziemlich unleserliche Zeichnung eines im Dorfe Abustr vermauerten Steines, welcher eine Reihe von Königen der vierten und fünften Dynastie auf ihren Thronen, und wie es scheint, in chronologischer Folge darstellt. Ich bin im Begriff selbst hinzureiten, um das Original zu sehen.

## Sagara ben 13. April 1843.

Ich eile Ihnen einen Borfall mitzutheilen, von bem ich nicht wunschte, daß er Ihnen zuerst von anderen Seiten, vielleicht mit entstellenden Uebertreibungen, berichtet wurde. Unser Lager ist vor einigen Tagen von einer bewaffneten Bande nächtlich überfallen und beraubt worden; doch ist Niemand von den Unsrigen ernstlich beschädigt worden, noch ist etwas Unersehliches dabei verloren gegangen. Die Sache ist also vorüber und die Kolgen können für und nur heilsam sein. Doch ich gehe in meinem Berichte erst einige Tage weiter zurück.

Am 3. April kam S. K. Hoheit ber Prinz Albrecht aus Oberägypten wieder nach Cairo zuruck. Den folgenden Tag ging ich nach der Stadt und legte dem Prinzen einen Theil unfrer Arbeiten vor, an denen er ein um so lebenzdigeres Interesse nahm, da er bereits mehr als wir von dem Bunderlande gesehen und nur die Pyramidenselder noch undesucht gelassen hatte. Bei seiner ersten Ankunft in Cairo war ich mit Abeken und Bonomi auf einem mehrtägigen Ausfluge nach dem Fauim hin adwesend. Zest traf der Prinz gerade zur Feier einiger mohammedanischer Hauptsesse willsommte Kein, die ohne seine Anwesenheit wahrscheinzlich versäumt haben wurde. Am 6ten war der seierlich bes willsommte Einzug der aus Melfa zurücksehrenden Pilgersfaravane, und einige Tage später das Geburtssest des Prospheten "Mulit e' Rebbi", eine der originellsten Festlichs

feiten bes gangen Drients. Die Sauptrolle fallt babei ben Derwischen zu, welche ben Tag über Prozessionen, und bes Abende in bunt erleuchteten Belten, bie in ben Baumgangen ber Gabetieh errichtet werben, ihre grauenhaft verzudten Tange, Gifre genannt, aufführen. Dreißig bie viergia von biefer religiöfen Gette ftellen fich in einen Rreis und beainnen nach bem Tafte, erft langfamer, bann immer bef-. tiger und mit ben gewaltsamften Berrentungen wie befeffen ihren nadten Oberforper binter und vor ju werfen. Bugleich ftogen fie rhythmifch mit lauter, beulender Stimme ihren Brophetenfpruch: La ilaha ill' Allah ("Rein Gott außer Allah") heraus, ber allmählig immer tiefer und ichwächer gelallt, endlich faft geröchelt wird, bis zulent bie Rrafte völlig erschöpft find, Ginige nieberfturgen. Unbere fich taumelnd gurudgieben und ber aufgelöfte Rreis nach furger Baufe burch einen andern erfett wirb.

Welch ein fürchterlicher, barbarischer Gottesbienst, bem bie erstaunte Menge, Groß und Klein, Vornehm und Gering, mit Ernst und stupider Ehrsurcht zuschaut, und an dem sie nicht selten selbst thätigen Antheil nimmt. Der angerusene Gott ist dabei offenbar viel weniger Gegenstand der Verehrung, als die anrusenden, verzückten Heiligen selbst. Denn verrückte, blödsinnige oder sonst psychisch franke Männer und Weiber werden von den Muhamedanern sehr allgemein für heilig gehalten und mit großer Verehrung behandelt. Es ist die dämonische, unverstanden wirkende und darum mit Furcht beodachtete Naturkraft, die der natürliche Mensch überall, wo er sie gewahr wird, verehrt, weil er sie seiner Geistesbraft verwandt, und doch nicht unterthänig süblt: zuerst in den mächtigen Elementen, dann in den wunders

baren buntel gesetsmäßigen Trieben ber Thiere, endlich in ben noch ergreifenteren efftatischen ober überhaupt abnormen Seelenguftanten bes eigenen Wefchlechts. Bewiß muffen wir und ben agyptischen Thierbienft, fo weit er nicht nur fombolische Sulle für tiefere und geläutertere Borftellungen mar, auf bemfelben Grunde eines allgemeinen Raturfultus rubend benfen; und bie bin und wieber auch bei anderen Bolfern bervortretente Berehrung geiftedfranter Menichen . fann ale ein merfwürdiger Ausläufer jener Richtung betrachtet werben. Db nun folche Buftanbe wirflich vorhanden find, ober, wie bei ben Derwifden, funftlich berbeigeführt und absichtlich gepflegt werben, bas unterscheibet bie Menge nicht, ift auch fur ben einzelnen Fall ziemlich gleich. Dan wird felbst in folder Umgebung von einem unbeimlichen Gefühle ber Furcht beschlichen, und wurde fich huten, Hengerungen ober nur Zeichen bes Abicbeus ober ber Durchschauung fund zu geben, weil man bie thierischen Ausbrüche auf fich felbft zu lenten furchten mußte.

Das neuntägige Fest schließt mit einer eigenthumlichen Ceremonie, Doseh, bas Treten, genannt, die ich aber nicht mehr selbst mit ansehen konnte. Der Schech der Saadiehe Derwische reitet zu dem obersten Schech aller Derwische Regyptens, El Bekri. Auf dem Wege dahin wersen sich eine große Anzahl von diesen heiligen Leuten und andere, die ihnen an Frömmigkeit nicht nachzustehen glauben, platt auf den Boden hin, das Gesicht nach unten, und so, daß immer die Füße des einen eng neben den Kopf des andern zu liegen kommen. Ueber diesen lebendigen Teppich von Menschenleibern reitet dann der Schech auf seinem Pferde, das auf jeder Seite von einem Diener geführt werden muß,

um es zu biefem felbst bem Thiere unnatürlichen Marsche zu nöthigen. Jeber Leib erhalt zwei Tritte bes Pferbes; bie meisten springen unversehrt wieder auf; wer aber ernstliche, oder, was auch zuweilen vorsommt, tödtliche Bersletzungen bavon trägt, ber hat den Schimpf noch obendrein, daß er Tags zuvor versäumt oder nicht verstanden hat, die richtigen Gebete und Zauberformeln zu sprechen, die ihn allein schügen fonnten.

Am 7. April begleitete ich nebst Erbkam ben Prinzen nach ben Pyramiden, zunächst nach benen von Gizeh. Die Pyramide bes Cheops wurde bestiegen und im Innern bessucht; bas schöne Grab bes Prinzen Merhet hatte ich wieber freilegen lassen, um es zu zeigen. Dann ging es nach Sagara zunächst in unser Lager.

Wir hörten hier, daß in der Nacht zuvor in Abefend Zelte ein frecher Diebstahl verübt worden war. Während er, von Cairo zurückgesehrt, darin bei brennendem Lichte schlief, wurde ihm der gefüllte Mantelfack, Pistolen und andere zumächst liegende Gegenstände entwendet. Erst beim Abzuge des Diebes wurde ein Geräusch von den unmittelbar hinter dem Zelte die Nachtwache abschlassenden Wächtern bemerkt; die Dunkelheit verhinderte indessen jede Verfolgung.

Nachdem ber Prinz auch bas schönste Grab von Sagara gesehen, ritten wir durch die Ebene nach Mitrahinneh, um die Ruinenhügel von Memphis und den dort halb versichuteten granitenen Roloß des Ramses Miamun (Sesostris), dessen Gesicht noch fast makellos erhalten ist, zu besuchen. Erst spat am Abend langten wir wieder in Cairo an nach sechszehnstundiger, durch kurze Ruhepausen kaum untersbrochener Tagesahrt, deren ungewöhnliche Anstrengung aber

- 4

die heitere Reifelust bes Prinzen eher zu steigern als zu ftoren ichien.

Den andern Jag wurden bie Moscheen ber Stadt befucht, Die fich theils burch ihre Bracht auszeichnen, theils auch für bie Weichichte ber mittelalterlichen Architeftur bas besondere Intereffe barbieten, bag in ihnen bie frubefte allgemeinere Unwendung bes Spipbogens vortommt. Fragen, Die fich auf biefes darafteriftischfte Architefturglieb ber fogenannten Gothifden Baufunft beziehen, haben mich por einigen Jahren fo lebhaft beschäftigt, baß ich auch bier nicht umbin fonnte, ben alten Spuren wieber nachzugeben. Man findet ben Spigbogen in ben alteften Dofcheen bis in bas neunte Jahrhundert jurud. Dit ber Groberung Siciliens burch bie Araber warb bie neue Bogenform nach biefer Infel binüber getragen, wo fie von ben nachften Groberern, ben Normannen, im elften Jahrhundert vorgefunden und vielfach ferner angewendet wurde. Jebe hiftorische Berbindung bes normannifden Spigbogens von Balermo mit unferm nordischen Spisbogenftyl bes gwölften und breigehnten Jahrhunderts ohne Beiteres abzuweisen, icheint mir nicht wohl möglich. Schwieriger burfte freilich bie Unnahme einer folden Verbindung jur Erflärung ber icon weit früher in Deutschland sporabisch aber nicht gesenlos vorfommenben Spigbogenreihen fein, bie namentlich im Dome von Raumburg bereits im elften, in Memleben fogar icon im gehnten Jahrhundert erscheinen. Die Theoretifer geben bies freilich bis jest nicht ju; boch warte ich noch immer auf bie Wiberlegung ber vorgelegten Grunbe 14).

Auch ber Nilmeffer auf ber Infel Roba, ben wir nach ben Moscheen befuchten, enthalt eine Reihe von Spigbogen,

bie bem ursprünglichen, in bas neunte Jahrhundert jurudgehenden Gebäube angehören, wie bie von Kennern sorgfältig untersuchten kufischen Inschriften beweisen.

Megypten macht aber nicht allein Unspruch auf bie alteste Umwendung, alfo vielleicht auf Erfindung, bes Spinbogens, fonbern auch auf bie bes Rundbogens. Bei ben Byramiben finbet fich eine Angahl Graber, welche Steingewölbe tragen, beren einzelne Blode ben richtigen concentrifden Schnitt zeigen. Diese geboren in bie fechoundzwangigfte Manethonische Dynastie ber Pfammetiche, b. i. in bas fiebente und fechfte Jahrhundert v. Chr., nehmen es alfo an Alter mit ber Cloaca maxima und bem Carcer Mamertinus in Rom auf. Bir haben aber auch Graber mit Milziegelgewölben gefunden, bie bis in bie Byramibenzeit Run leugne ich zwar, gegen bie Meinung Unbrer, bag ber Biegelbogen, beffen einzelne Biegel mit ihren parallelen Flachen nur burch bie Rittfeile fich concentrifch ftellen, eine genauere Befanntichaft mit bem eigentlichen Pringipe bes Bogens, und namentlich mit feinen tragenben Gigenschaften voraussest, wovon ber Beweis icon barin liegt, bag vor ben Pfammetichen eben nirgends ein concentrifch gefügter Steinbogen, aber häufig ber aus borizontalen Steinlagen gleichfam ausgeschnittene Scheinbogen vorfommt. Wo aber ber Biegelbogen uralt war, babin wird man auch bie Ausbilbung bes fpater ebenbafelbft, wenigstens gleichzeitig mit feiner Ericbeinung in anbern Ranbern, vorfommenben concentrifden Steinbogens am natürlichften ju fegen haben.

Um folgenden Morgen war ich im Begriff ben Prinzen in bas interessante Inftitut bes herrn Lieber zu begleiten,

als unerwartet Erbfam aus unferm Lager anfam. Er berichtete, bag in ber vergangenen Racht zwischen zwei und brei Uhr Morgens plotlich eine Angabl Schuffe in ber nachften Rabe unfrer Belte gefallen und gleichzeitig ein Saufen von mehr als zwanzig Leuten über bas Lager bergefturzt Wir tampiren auf einer schmalen Flache vor ben Felfengrabern, die in halber Bobe ber fteilen Libnfchen Thalwand eingegraben find und eine burch ben bebeutenden Schutt verbreiterte Terraffe vor fich haben. Bugang war fast nur von einer Seite aus einer Schlucht, Die fich von oben berab an unfrer Terraffe porbeigieht. Bon bier gefchah ber Ungriff. Er traf zuerft unfer gemeinschaftliches Efzelt, bas und jugleich ale Salon bient. Diefes frurzte balb über ben Saufen. Dann folgte bas andre große Belt, in welchem Erbfam, Fren, Ernft Beibenbach und Frante ichliefen. Much biefes wurde niedergeriffen und bebedte feine Bewohner, Die fich in ber allgemeinen Bermirrung mit Dube aus ben Striden und Belttuchern berauswinden fonnten, Ueberbies waren fammtliche Gewehre beim Empfange bes Bringen Tags zuvor in ein Belt gebracht und in Ordnung an ber Mittelstange befestigt worben, fo baß fie niemand zur Sand waren. Die Bachter, feige Gefellen, bie fich nach hiefiger Polizeiordnung ichon ber Strafe verfallen wußten, wenn und felbft ohne ihre Schuld etwas ber Urt betraf, waren fogleich mit großem Gefchrei nach allen Seiten entlaufen, und find noch jest nicht wieber gurudgefehrt. Die Rauber hielten fich nun an bie junachft ftebenben Raften und Roffer, rollten ben Berg hinunter, was fie erfaffen fonnten, und waren balt burch bie Ebene verschwunden. 3hre Schuffe waren offenbar nur blind gewesen, benn es

war niemand durch sie verwundet worden; ben Zweck, die Berwirrung zu vergrößern, hatten sie aber erreicht. Rur E. Weidenbach und einige von unsern Dienern waren durch Flintenfolden oder Stöcke und durch Steinwürse an Kopf und Schultern verwundet worden, doch nicht gefährlich. Die geraubten Sachen werden aber die Erwartung der Räuber ditter getäuscht haben. Die großen Koffer enthielten saft nur europäische Kleider und andre Dinge, die fein Araber gebrauchen kann. Am meisten sind eine Anzahl Karbenstigen zu beklagen, die bisherigen künstlerischen Sonntagsstudien des talentvollen Frey.

Bir wiffen übrigens fehr mohl, von wo biefer Ueberfall ausgegangen ift. Wir wohnen auf ber Grenze bes Territoriums von Abufir, eines ichon langft übel beruchtigten Araberdorfes zwischen bem am Ruße ber Gigeh-Buramiben liegenben Rafr el Batran und Sagara. ('Arab, pl. 'Urban) nenne ich hier nach ber Gitte bes Landes biejenigen Bewohner, welche fich nachweislich erft ivater im Rilthale niebergelaffen und mit gewiffen Berechtfamen Dorfer gegrundet haben. Gie unterscheiben fich burch ihre freie Abfunft und ihren mannlicheren Charafter fehr bestimmt von ben Fellahs (Fellah', pl. Fellah'in), ben burch bie jahrhundertelange Anechtschaft tief berabgekommenen und entnervten urfprunglichen gandbauern, bie auch bem eindringenden Islam nicht zu widerstehen ver-Bebuine (Bedaui, pl. Bedauin) beift nur ber noch immer freie Cobn ber Bufte, ber nur bie Ruften bes bewohnten ganbes umichwarmt. gangs ber Byramiben finden fich nun eine Ungahl Araber Dorfer. Bu biefen gehören auch bie brei genannten Orte. Der Schech von

Abufir, ein junger, iconer und unternehmenber Mann, wurde baburd, bag unfer Lagerplay noch auf feiner Flur lag, einen gewiffen Unfpruch gehabt haben, und bie nothige Angabl gut befoldeter Bachter gu ftellen. 3ch jog es aber vor, und unter ben Schut bes zuverlässigeren und machtigeren Scheche von Sagara ju begeben, ben ich ichon von fruber ber fannte, unt ju beffen Begirt ber größere Theil unfred Arbeitofelbes gehort. Diefer Entschluß brachte bie Leute von Abufir um ein Berbienft und und um ihre Freundichaft, wie ich ichon feit einiger Beit bemerft hatte, ohne mich weiter barum gu fummern. Offenbar hatten fie nun Die Gelegenheit benutt, als ich mit mehreren Dienern in Cairo abwefent war, um biefen Streich auszuführen. Rach Abufir führten bie Spuren burch bie Gbene, und als Spion hatte wahrscheinlich ein fleiner gewandter Knabe gebient, ber Enfel eines alten Turfen aus ber Mamelufenzeit, bes einzigen Gaftfreundes von Abufir, mit bem wir zuweilen Besuche wechselten. Diefer Knabe, ber fich oft in unferm Lager einfant, mußte namentlich auch ben erften Diebstahl in Abefens Belte, bas er genau fannte, vermittelt haben.

Der lleberfall war eine ernste Sache und von Folgen für die Zukunft, wenn er ungestrast blieb. Ich ging sogleich mitherrn von Wagner zu Scherif Pascha, dem betreffenden Minister, um die Thater ermitteln zu lassen.

Rach einigen Tagen wurde es lebhaft in ber Ebene unter imferm Lager. Der Mubhir (Gouverneur) ber Proving kam mit einer prächtigen Kavalfabe und einer großen Schaar von Unterbeamten und Dienern und schlug sein buntes Lager am Fuße bes Berges auf. Wir wechselten Höllichkeitsbesuche und besprachen ben Kall. Der Mubhir

fagte mir voraus, bie einzelnen Thater murben nicht gu ermitteln, wenigstens nicht zum Geftanbniß zu bringen fein. weil jeber mußte, bag es ihm leicht an ben Sals ginge. Doch wurden am zweiten Tage bie Scheche von Sagara und Abufir und eine Angahl Berbachtiger berbeigeführt, um über fie Bericht ju halten. Weber Confrontationen, noch Berhore brachten, wie zu erwarten, eine Entscheidung. Die Strafe wurde baber fummarifch vollzogen; einer nach bem andern wurde in ben Stod gespannt, bas Beficht jur Erbe, bie Fußsolen nach oben, und mit ben langen aus Rilpferdhaut geschnittenen Peitschen, Die fie Rurbatich nennen, jammerlich, oft bis jur Dhnmacht, geprügelt. Bergeblich menbete ich ein, bag ich burchaus feinen Grund fabe, gerabe biefe Berfonen zu bestrafen, und war noch mehr überrafcht, als auch unfer alter ehrwurdiger Freund, ber Schech von Sagara, für beffen Unichulb ich jebe Burgichaft übernommen hatte, berbeigeführt und gleich ben Unbern in ben Staub gelegt murbe. 3ch brudte bem Mubbir meine Berwunderung aus und protestirte ernstlich bagegen, erhielt aber jur Antwort, es tonne ihm bie Strafe nicht erspart werben. ba wir gwar nicht auf feinem Grund und Boben gewesen, aber boch von ihm bie Bachter erhalten hatten, bie bavongelaufen und bis jest nicht wieber gefommen waren. Dit Mube erreichte ich wenigstens eine Abfürzung ber Brocebur; aber icon war er faum noch feiner Sinne machtig, und mußte nach bem Belte getragen werben, wo ihm bie Ruge verbunden wurden. Das Gange endigte mit einem Erfate bes Geldwerthes ber geraubten Sachen, ben ich absichtlich nicht gering ansette, ba jeber Belbverluft bem Araber Jahre lang im Bedachtniß bleibt, mahrent er bie Brugel



vergißt, ja sich ihrer rühmt, sobald er sie nicht mehr fühlt. Nezel min e' semma e' nebut, barakah min Allah sagen bie Araber, b. i. "Herab kam vom himmel ber Stock, ein Segen Gottes." Aber auch bei ber Gelbstrase wurde bie von und verlangte Summe so vertheilt, daß ber reiche Schech von Sagara einen bei weitem größeren Theil bezahlen mußte, als ber von Abusir, eine Parteilichkeit, zu ber vielleicht auch bie Kursprache bes alten angesehenen Türsten von Abusir bei bem türkischen Mudhir bas ihrige beisgetragen hatte.

Sobald das Geld ausgezahlt war, ging ich zu unserm Schech von Sagara, bessen unwerdientes Mißgeschist mich ernstlich bekümmerte, und gab ihm öffentlich sein Geld zur Hälfte wieder, mit dem vertraulichen Versprechen, ihm später, wenn der Mudhir abgereist sein würde, auch die andre Hälfte wieder zu erstatten. Das war dem alten Schech so unerwartet, daß er mich lange ungläubig ansah, mir dann Hände und Küße küßte und mich seinen größten Kreund auf Erden nannte, mich, der ich so eben wenigstens die mittelbare Veranlassung gewesen war, daß ihm der schöne Bart mit Staub besudelt, und die Küße zu wochenlangem Schmerze zerschlagen worden waren. Seine staulnende Kreude galt aber auch nicht sowohl mir, als dem unverhossten Anblicke des Geldes, das seinen Zauber auf den Araber nie versehlt.

Es liegt im Araber ein auffallendes Gemisch von eblem Stolz und gemeiner habgier, das bem Europäer zuerst ganz unwerständlich ift. Die freie, eble haltung und unerschützterliche Ruhe scheint nichts als stolzes Ehrgefühl auszussprechen. Dem geringsten Gelbgewinn gegenüber schmilzt

bies aber wie Bache an ber Sonne, und bie ichimpflichfte Behandlung tommt in feinen Betracht, fonbern wird friedenb ertragen, wo bas Gelb im Spiele ift. Gine von biefen beiben Raturen mochte man zuerft fur Schein ober Luge halten; aber ber Wiberfpruch fehrt in allen Formen, im Großen und Rleinen, ju oft wieber, um nicht enblich bie Ueberzeugung ju gewähren, baß er charafteriftifch fur ben Araber, wenn nicht fur ben gangen Drient, ift. reits in romifcher Zeit waren bie Megypter fo berabgefommen, bag Ummianus Marcellinus von ihnen fagen fonnte: Erubescit apud eos, si quis non infitiando tributa plurimas in corpore vibices ostendat, und ebenso weist noch heute ber Fellah mit gufriebenem Lacheln auf feine Striemen bin, fobalb ber Steuereintreiber abgezogen und trop feiner Marterinftrumente um einige Biafter verfürzt worben ift.

Cairo ben 22. April 1843.

Gine beftige Erfaltung, Die mich für einige Beit in ber gewöhnlichen Thatigfeit hemmte, hat mich aus unferm Lager bei Sagara bierber geführt. Das Schlimmfte ift, bag wir nun noch immer unfre Beiterreise verschieben muffen, obgleich wir insgesammt Sagara icon lange gern verlaffen hatten. 3mar ift Alles, mas ein folder Ort bietet, von höchstem Intereffe; aber ber Reichthum bringt und biesmal fast in Berlegenheit. Bu ben wichtigften, aber beschwerlichften und zeitraubenften Arbeiten gehören bie unfere Architeften Erbfam. Er hat bie große Aufgabe, bie betaillirten Blane ber gangen Buftenfufte, in beren Mittelpunft wir ungefähr lagern, aufzunehmen. Diefes Terrain begreift bie fast ummterbrochenen Graberfelber von ber Byramite von Rigah bis zu benen von Dabicbur. Die einzelnen Blane ber nordlichen Felber von Abu Roafch, Gigeh, Zauiet el Arrian find icon vollendet. Die Stigen von Berring, fo verdienstlich fie find, tonnen an Genauigfeit mit ben unfrigen nicht verglichen werben. Gange Refropolen mit ben bagu gehörenden Pyramiden find theils von mir, theils von Erbfam nen aufgefunden worben. Einige ber bisher unbefannten Byramiten find noch jest an achtzig bis bunbert Buß hoch, andre find zwar fast gang abgetragen, waren aber urfprunglich von bedeutenbem Umfange, wie ihre Grundflachen zeigen. Meine Rudfehr nach Sagara wird hoffentlich bas Beichen zu unfrer Abreife geben fonnen.

Wir werben nach bem Fainm, jener in bie Bufte fich abzweigenben Proving, zu Lanbe gehen. Noch ift bie Jahreedzeit unwergleichlich schön und bie Wüstenreise wird unfrer Gesundheit ohne Zweisel weit zuträglicher fein, als die Rilfahrt, die wir früher im Auge hatten.

Mein Befinden wird mich hoffentlich nicht lange hier festhalten, benn mit jedem Tage wächst meine Ungeduld, aus der lebendigen Mameluckenstadt in die ernste Todtenstadt der alten Pharaonen zurückzusehren. Und doch würde es Euch vielleicht mehr Freude gewähren, wenn ich in Farben oder Worten zu malen verstände, wie es hier vor meinem Kenster aussteht.

3d wohne an bem großen Blate ber Ezbefieh, in bem schönften und besuchteften Theile ber Stadt. Früher war in ber Mitte ein großer Gee, ber aber jest in Gartenanlagen umgeschaffen ift. Rund berum laufen breite Strafen, fur Reiter und Fußganger gefonbert, von hoben Baumen beschattet. Da gieht benn ber gange Drient mit feinen bunten, mannigfaltigen und immer malerifchen Bestalten vorüber; bie Aermeren mit blauen ober weißen aufgeschurzten Ritteln, Die Reicheren mit langen Gewandern verschiedenfter Stoffe, mit feibenen Raftanen, ober feinen Tuchfleibern in garten gebrochenen Karben, mit weißen, rothen, grunen, schwarzen Turbans, ober mit bem vornehmen aber weniger fleibsamen turfischen Tarbufch; bazwischen Griechen mit ihren ftuberhaften Kuftanellen, ober arabifche Scheche in ibre weiten, antif umgeworfenen Mantel gehüllt; Die Rinber gang ober halb nadt, auch mit geschornem Ropfe, bem nur etwa ein einzelner Bufchel wie jur Sandhabe vom Scheitel abfteht, Die Beiber mit verhullten Befichtern, von

benen ieboch bie ichwarz umzogenen Augen burch bie ausgeschnittenen Kenfterlocher bin und wieder gespenftig bervorleuchten. Alle biefe und bunbert anbre unbeschreibliche Beftalten geben, ichleichen, fturgen vorüber ju Auß, ju Gfel, Maulthier, Dromebar, Rameel, Bfert, nur nicht zu Wagen; benn von biefen machte felbit bie pharaonifche Beit mehr Bebrauch ale bie jetige. Blide ich von ber Strafe auf, fo wird mir bie Aussicht einerseits von prachtigen Moscheen mit ihren Ruppeln und ichlant aufschießenden Mingrets, nebft langen Reihen meift nachläffig gebauter, boch bagwifden auch reich vergierter, burch funftlich geschniste Gitterfenfter und gierliche Erfer ausgezeichneter Baufer, andrerfeits von grunen Balmentuppeln ober laubreichen Syfomoren und Afagien begrengt. Im fernen Sintergrunde endlich, jenfeit ber flachen Dacher und ihrer grunen Unterbrechungen, tritt am Libnichen Borigonte bas weitleuchtenbe Schwefternvaar ber beiben größten Byramiten fonnig aus feinem Dufte mit scharfen Linien bervor. Welcher Unterschied von bem amitterhaften Alexandrien, wo bie orientalische gantesnatur mit ber übermächtig aufgebrangten europäischen Rultur fich noch um bie herrschaft ftreiten. Dir ift, als waren wir bier icon in bas innerfte Berg bes beutigen Drients gebrungen.

Auf ben Ruinen bes Labyrinths ben 31. Mai 1843.

Nach meiner Rudfehr ins Lager von Sagara brauchte ich nur noch brei Tage, um die Arbeiten bort zu beendigen. Ich machte einen letten Besuch auf ben Ruinen bes alten Memphis, beren Plan Erbfam unterbessen angesertigt hatte; einige interessante Entbedungen schlossen bie Untersuchung.

Um 19. Mai reiften wir mit zwanzig Rameelen, zwei Dromebaren, breigehn Gfeln und einem Bferbe endlich ab. Wenn ich von Rameelen und Drometaren fpreche, fo ift es vielleicht nicht überfluffig, ju bemerten, mas hier barunter verstanden wird; benn in Europa macht man einen unrichtigen ober boch willführlichen Unterschied zwischen beiben. ben man bier nicht fennt. Wir nennen Rameel, was ber Frangofe dromadaire, und Trampelthier (aus Dromebar verbreht), mas jener chameau nennt. erftere foll einen Soder haben, bas anbere zwei. nach fonnte in Aegypten von Dromebaren ober chameaux nicht bie Rebe fein, benn bier giebt es feine Zweihoder, obwohl fie bin und wieber einmal in einhödrigen Familien portommen follen. In Sprien und bem tiefern Afien wurbe es wieber feine Rameele ober dromadaires geben; wenigs ftens find bort bie Einhöder fehr felten. In Wahrheit ift es aber fehr unwefentlich, und burfte fur fich allein vielleicht faum ben Unterschied einer andern Species rechtfertigen, wenn fich ber eine Fettbudel auf bem Ruden in zwei vertheilt ober nicht. Seutzutage machen wenigstens bie



Orientalen gar feinen Unterschied gwischen ihnen, und auch Die Alten machten ihn offenbar nicht, benn bie einhödrigen tragen nicht leichter als bie andern, und laufen nicht schneller als fie. Auch fist ber Reiter nicht etwa beguemer gwischen zwei Sodern, benn biefe werben fo gut wie ber eine Boder ganglich vom Sattel überbaut. Dagegen bat fich allgemein ein großer, wenn auch nicht naturhistorischer, Unterschied geltend gemacht zwischen bem ftarfen und schwerfälligen Laftfameel, fcblechthin gemel genannt, und bem jungeren, geschmeibigeren, jugerittenen Reitfameel, bas heggin genannt wird, weil bie Metfapilger (hagg, pl. hoggag) einen großen Werth auf gute Reitthiere legen. Ein Araber nimmt es eben fo übel, wenn man fein ichlankes Leibkameel ein Gemel nennt, wie wenn man bei und ein aut jugerittenes Bfert für einen Ackergaul ober ein Bugpferb erflaren wollte. Dromedarius ober camelus dromas, κάμηλος δρομάς, follte aber bei ben Alten, wie ber Rame beweift, auch nichts anderes bedeuten, als einen Laufer, von ber leichtern, jum Reiten geschickteren Race.

Weil diese letteren weit kostbarer sind, so ist es oft schwer, sich auch nur einige bessere Thiere von den Arabern, die sie stellen sollen, zu verschaffen; die Meisten von und muffen mit gewöhnlichen Lastthieren vorlieb nehmen. Das meinige war diesmal erträglich, und wurde wenigstens von den Arabern Heggin titulirt.

Ich wartete ben allgemeinen Aufbruch, zu bem fich auch unfer Schech von Sagara und ber von Mitrahinneh einfanden, nicht ab, sondern ritt mit Erbkam voraus, immer die Bufte entlang. Ilnterwegs wurde von diesem noch der

Plan einer Phramibe mit ihrer Umgebung aufgenommen, bie ich bei einem früheren Ausstuge bemerkt hatte. Wir haben jest im Ganzen 67 Phramiben verzeichnet, fast doppett so viel, als sich bei Perring sinden. Die topographissichen Plane von Erbkam sind ein wahrer Schap.

Balb nach Sommenuntergang famen wir bei ber erften Byramide von Lifcht an, wo wir unfer Lager bereits aufgeschlagen fanten. Um antern Morgen ließ ich bie Raravane fruh aufbrechen, und blieb mit Erbfam gurud, um und mit ber Untersuchung und Aufnahme ber beiben giemlich weit auseinander ftehenden Ppramiben biefes vereingelten Tobtenfelbes zu beschäftigen. Erft um 2 11hr folgten wir und famen gegen 7 11hr Abends bei unfern Belten an, bie auf ber Gubfeite ber ftattlichen Byramibe von Deibum aufgeschlagen waren. Bis jur Byramibe von Illahun war wieder eine kleine Tagereise und von da burch bie Munbung bes Faium hierher noch brei Stunden. Wir braden fpat auf. 3ch ließ Erbfam und G. Beibenbach gurud. um die Terrainuntersuchung zu Bapier zu bringen, und ritt allein mit zwei Dienern eine halbe Stunde vor bem Buge ab, um bas Labyrinth auf einem andern intereffanteren Bege am Bahr Juffuf entlang ju erreichen und ben lagerplat ju beftimmen.

Hier sind wir nun seit bem 23. Mai auf ber Subseite ber Pyramibe bes Moris, auf ben Trummern bes Labyrinthes angesiebelt. Denn baß wir bas vollste Recht haben, uns bieser Bezeichnungen zu bedienen, stand mir vom
ersten Augenblice an fest, sobalb ich bas Ganze nur slüchtig
überschaut hatte. Ich hatte nicht geglaubt, baß es uns so
leicht werben wurde, diese lleberzeugung zu gewinnen.

Cobald Erbfam einen fleinen Blan bes Borhandenen abgemeffen und aufgezeichnet hatte, ließ ich burch ben Dubhir von Medinet el Faium, ben Gouverneur ber Broving, Ausgraber aus ben umliegenden Dorfern auftreiben, Graben burch bie Ruinen giehen und an vier bis funf Orten gugleich Damit waren heute 108 Leute beschäftigt. laffe ich mit Ausnahme berer bes nachften Ortes Sowara, bie jeden Abend nach Saufe geben, auf ber Rorbfeite ber Byramide lagern und bie Rachte gubringen. Gie haben ihre Auffeher, und Brod wird ihnen gebracht; jeben Morgen werben fie gegablt, und jeben Abend bezahlt; jeber Mann erhalt einen Biafter, etwa zwei Gilbergrofchen, jebes Rind einen halben, zuweilen auch breifig Bara (ber Biafter hat beren vierzig), wenn fie befonbere fleifig waren. Bon ben Mannern muß jeber eine Sade und einen niedrigen, geflochtenen Rorb, maktaf, mitbringen. Die Rinber, welche bie große Mehrzahl bilben, brauchen nur mit Rorben gu ericheinen. Die Mattaf werben von ben Mannern gefüllt, von ben Kinbern auf bem Ropfe weggetragen. Dies gefcieht in langen Prozeffionen, tie burch befondere Auffeher immer in Ordnung und Thatigfeit gehalten werben.

Ihr Hauptvergnügen und eine wesentliche Stärfung bei diesem Tagewerke ist ber Gesang. Sie haben gewisse eins sache Melodieen, die von weitem wegen ihrer großen Monotonie fast einen melancholischen Eindruck machen. In der Rähe aber sind sie wegen der undarmherzigen Ausdauer ber gellenden Stimmen, die sich oft mehrere Stunden lang in derselben Weise gefallen, kaum zu ertragen. Rur der Gedanke, daß ich so Vielen die halbe Last des Tages tragen helse und die Arbeit wesentlich fördere, hat mich stets

gehindert, hier einzugreifen, bis ich etwa zulest in Berzweiflung mein Zelt verlaffe, um bei einer entfernteren Thatigkeit meinen Ohren Ruhe zu verschaffen. Im Bortrage der zweizeiligen Strophen ift die einzige Abwechselung die, daß die erste Zeile von einer Stimme, die zweite vom ganzen Chore gesungen wird, während mit jedem Vierteltakte in die Hande geklascht wird, 3. B.



- 2. Dill ás-sa rí mál u mál Bun-
- 3. Yâ mín ṣa báh ú le-bén U



- b. i. 1. Meine Mutter ift meine Datteln Und ich — Aerger überkommt mich.
  - 2. Der Schatten bes Affer (Besperzeit) neigt fich und neigt fich.

Die Mauer (bunyan) . . . . .

3. (Oh) Glud, (wenn) ber Morgen Milch Und Butter über mich ausgießt.

Makul in der ersten Zeile ist eigentlich nur "Speise", boch ift es ein allgemeiner Ausdruck fur Datteln geworsten, weil biese in der hutte bes Kellah die hauptfächlichte,

fur Viele ziemlich bie einzige Rahrung ift. Gine andere, ein wenig belebtere Melobie ift biefe:



wobei ter Chor auenahmeweise in zwei Stimmen auseinander geht. 3ch glaube aber taum, bag biefe Tergen beabfichtigt fint; fie laufen von felbft unter; benn es fomm auch wohl vor, bag einzelne Stimmen benfelben Tonfall in einer gang andern Tonart mitfingen, ohne im Berinaften bie ftundenlange Disharmonie gu bemerten. Der Ginn felbit fur bie einfachfte Berflechtung mehrerer Stimmen gu einer Sarmonie icheint tem Araber, wenn nicht bem Dris entalen überhaupt, ganzlich abzugeben. Die fünftlichfte Mufif ber bewunderiften Canger und Spieler, Die in Cairo oft bie gebilbetften Muselmanner unbeschreiblich entzudt, und große laufchente Bolfemaffen um fich versammelt, besteht nur in einer hundertfältig verschnörfelten, raftlos binwirbelnten Melotie, teren Grundfaben von einem europäischen Ohre mit aller Dube nicht festzuhalten, faum berauszuabnen ift. Chenfowenig werden bie verschiedenen Inftrumente, wenn fie zusammenwirken, zu einer andern harmonisch vereinigten Mannigfaltigfeit benupt, ale etwa ber Rhythmus an bie Sand giebt.

In der Racht haben wir acht Bächter, die auch wirklich wachen, wie ich mich öfters selbst durch eine nächtliche Runde überzeuge. Einer von ihnen geht immer auf den

unfer Lager umgebenten Ballen mit ber Flinte auf und ab. benn wenn irgend wo, fo haben wir hier noch einen lleberfall gu fürchten, nicht von Arabern, fondern von ben gefährlicheren Beduinen, die in vielen einzelnen gorben bie Buftenfufte bewohnen und nicht unter großen Scheche fteben, beren man fich verfichern fonnte. Bon Illabun bierber famen wir burch ein Beduinenlager, beffen Schech von un: ferer Ankunft wiffen mußte, ba er fich zu Pferbe feste, mir entgegen ritt und feine Dienfte anbot, wenn wir hier etwas bedürfen follten. Weiter bin begegnete und ein alter Mann und ein Madchen gang verftort mit lautem, verzweis feltem Wefchrei. Sie warfen Staub in bie Luft und hauften ihn auf ihre Ropfe. Als wir ihnen naber famen, flagten fie und troftlos, bag ihnen fo eben zwei Bebuinen ihren einzigen Buffel geraubt hatten. Wirflich faben wir auch Die Rauber noch in ber Kerne ju Bferbe vor fich her ben Buffel in bie Bufte bineintreiben. 3ch war allein mit meinem Dragoman und meinem fleinen Gfeljungen Auab, einem aufgewedten, buntelhautigen Berber und fonnte ben Leuten nicht helfen. Solche Diebereien find hier nichts Seltnes. Bor Rurgem hatte ein Stamm bem andern bunbertundzwanzig Rameele fortgetrieben, und noch ift feins bavon wieber jurudgefommen.

Dennoch werben wir hier wohl unbehelligt bleiben, bem man kennt ben Gerichtstag von Sagara und weiß, baß wir ben Behörben ganz besonders empsohlen sind. Auch hat man sich num überzeugt, daß wir in unsern schweren Kisten kein Gold und Silber mit und führen, wie man früher sehr allgemein unter ben Arabern glaubte. Dazu sind wir selbst wohlgerüstet für jeden neuen Angriff. Die wichtig-

sten Kisten habe ich in meinem Zelte beisammen und neben meinem Bette liegen allnächtlich eine Englische Doppelflinte und zwei Pistolen zur Hand. Jeden Abend räume ich mein Zelt noch besonders auf, um auf Alles, namentlich auch auf Stürme gefaßt zu sein, von denen wir in der letzen Zeit viel zu leiden hatten, und deren Heftigkeit man in Europa nicht fennt. Abekens Zelt ist ihm an einem Tage dreimal über dem Kopfe zusammengestürzt, und hat ihn das letzte Mal sehr unangenehm aus dem Schlase aufgestört. So sind wir oft ganze Tage und Nächte in steter Erwarztung, daß beim nächsten Windsschaft das luftige Haus auf und herabstürzen möchte, und es gehört einige Gewöhnung dazu, dabei ruhig fort zu arbeiten oder zu schlasen.

Es fceint, als follten wir von allen Plagen Megnptens toften; mit ber Bafferenoth bei ben großen Byramiben begannen unfre Erfahrungen; barauf famen bie Beufdreden, beren junge Brut jest wie Sant am Meere herangewachsen ift, bie grunen Fluren und Baume von Neuem abfrift und im Bereine mit ber vorhergebenben Biehseuche wohl eine Sungerenoth berbeiguführen im Stanbe mare; bann ereignete fich ber feindliche leberfall, mit einem fühnen Diebstahl ale Ginleitung. Auch bie Feuerenoth hat nicht gang gefehlt. Durch einen unvorsichtigen Begrugungoschuß entzundete fich in Sagara Wilbs Belt und verbrannte jum Theil, mahrend wir im hellen Sonnenschein, ber uns bas Reuer verbarg, umber ftanden. Jest kommt auch noch bie Maufenoth, bie wir bisher nicht gefannt haben; in meinem Belte nagen, fpielen und pfeifen fie, ale waren fie bier von je ju Saufe, unbefummert barum, ob ich brin bin ober nicht. Rachts find fie mir ichon übers Bett und übers Weficht gelaufen,

und gestern suhr ich erschreckt aus bem Schlafe auf, weil ich plöglich bas scharfe Zähnchen eines solchen verwegenen Gastes am Kuße spurte. Ich sprang ärgerlich auf und zündete Licht an, klopste an alle Risten und Pflöde, wurde aber bald nur von Neuem ausgepsiffen, als ich mich wieder niedergelegt hatte. Bei allen diesen Nöthen sind wir jedoch immer guten und heitern Muthes, und Gott sei Dank, sie haben bisher alle nur gedroht und und ausmerksam gemacht, nicht wesentlich geschadet.

3ch habe mir jest die Aufficht über die Dienerschaft und bie Abministration vieler außerlicher Weschäfte baburch fehr erleichtert, bag ich von Cairo einen tüchtigen Ramas mitgebracht habe. Diefe Ramas, welche ein eignes Chor von Unterofficieren bes Bafcha bilben, find bier ju ganbe eine gang besondre und wichtige Rlaffe von Leuten. Rur Turfen werben bagu genommen, und biefe befigen ichon burch ihre Nationalität ein angebornes llebergewicht über jeben Araber. Es mag wenige Bolter geben, Die fo viel Unlage jum Berrichen haben, wie bie Turten, Die wir und boch oft als halbe Barbaren, roh und formlos ju benten Sie befiten im Gegentheil als Ration einen gewiffen Unftrich von Bornehmheit. Gine unerschutterliche Rube, Raltblutigfeit, Burudhaltung und Energie bes Billens icheinen jebem Turten bis auf ben gemeinen Solbaten binab eigen ju fein und verfehlen bei ben erften Begegnungen nicht, auch auf ben Europäer einen gewiffen Ginbrud zu machen. Bei ben vornehmen Turten, bie alle von Rindheit auf in ihren Ramilien burch bie Schule ber ftrengften Etiquette gegangen fint, ift biefe außere Saltung mit bem Scheine überlegter Restigfeit, biefe reservirte ftolge und

in feinen Formen fich leicht bewegente Boflichkeit nur in höherem Grabe vorhanden. Gie haben eine angeborne Berachtung gegen Alles, was nicht zu ihrer Ration gehört und icheinen feinen Ginn fur bas naturliche llebergewicht höberer geistiger Bilbung und Civilisation ju haben, bas fonft auch ber gewöhnliche Europäer unter andern Nationen leicht aeltenb ju machen pflegt. Richts ift bem Turfen burch Gute, eingebenbe Rudficht, Demonstration, ober auch Entruftung abzugewinnen; er halt es fur Schwache. Rur bie größte Burudhaltung und bie ausgesuchteste ftolge Soflichkeit ben Großen, ober vornehme Behandlung und fategorische Befehle ben Geringeren gegenüber tommen bier jum Biele. Ein turfischer Ramas jagt ein ganges Dorf Kellahs ober Araber por fich ber und imponirt entschieden felbst noch ben stolzeren Beduinen. Der Bascha gebraucht bas Corps biefer Ramas zu besonderen Sendungen und Rommissionen im gangen Lande. Sie find bie oberften ausführenden Diener bes Bascha und ber Gouverneure ber Provingen. jeber frembe Ronful hat einen folden Ramas, ohne ben er fast feinen Schritt thut, weil er fein Ehrenwachter, bas Beichen und bie Sand feiner unantaftbaren Auctorität ift. Wenn er ausreitet, fo reitet ber Rawas vor ihm ber mit einem großen filbernen Stode und treibt mit Worten ober Schlägen bas Bolt und bie Thiere aus bem Wege, und webe bem, ber eine Bewegung ober nur eine Miene ber Wiberfetlichfeit machte. Der Bafcha giebt zuweilen auch besonders empfohlenen Fremden eine folche Chrenwache mit gleicher Auctorität zur Begleitung mit, und fo erhielten auch wir gleich anfangs einen Rawas, ber uns aber wahrend ber langen Rubezeit in Gizeh nur lästig war, und endlich

wegen ungehöriger Prätenstonen nicht sehr gnädig von mir entlassen wurde. Bei Gelegenheit des Ueberfalles in Sasaara ließ ich mir von Scherif Pascha einen andern geben; er ist aber noch immer nicht der Mann, wie wir ihn brauschen und so habe ich nun von Cairo einen dritten mitges bracht, der dis jest vortresslich eingeschlagen ist. Dieser nimmt mir die ganze Aussicht über die Dienerschaft ab und besorgt Alles, was ich mit den Leuten und Behörden des Landes zu verhandeln habe, vortresslich. In Europa hätte ich mir mehr als genügende Kräste auch für die ganze äußere Leitung der Expedition zugetraut; in diesem Klima nuch man aber nach anderm Maßstade messen. Geduld und Ruhe sind hier eben so nothwendige Lebenselemente, wie Speise und Trank.

Labyrinth ben 25. Juni 1843.

Bom Labyrinthe gehen Ihnen biese Zeilen zu, nicht von bem zweiselhaften, wenigstens noch immer bestrittenen, von bem auch ich, nach ben bisherigen mehr als mangelhaften Beschreibungen selbst berer, bie das Labyrinth hierher verslegten, mir noch feine Borstellung hatte machen können; sonbern von bem klar erkannten Labyrinthe bes Möris und ber Dobekarchen. Noch ist ein mächtiger Knäuel von Kammern übrig, und inmitten liegt ber große Platz, wo die Aulen standen, mit Resten großer monolither Granitssäulen und andrer aus weißem, hartem, sast wie Marmor schimmerndem Kalksein bedeckt.

Ich nahte mich bem Orte mit einer gewissen Kurcht, baß wir eben nur, wie Andre schon gethan hatten, in der geosgraphischen Lage bes Orts die Angaben der Alten zu bestätisgen suchen müßten, daß jede Korm des Bauwerkes selbst verwischt sein und ein unförmlicher Ruinenhausen vor jeder Nachsorichung abschrecken möchte. Statt dessen zeigten sich sogleich bei der ersten oberstächlichen Besichtigung des Terzains eine Anzahl wahrhaft labyrinthisch verwirrter Näume, sowohl übers als unterirdische, und die Hauptmassen der mehr als ein Stadium (Strado) einnehmenden Gebäude traten für das Auge leicht auseinander. Wo die französsische Expedition vergebens nach Kammern gesucht hatte, sinden wir deren buchstäblich sogleich hunderte nebens und überseinander, kleine oft winzige neben größern und großen, von

Säulchen unterstüßt, mit Schwellen und Wandnischen, mit Säulenresten und einzelnen Bekleidungssteinen, durch Korridore verbunden, ohne Regelmäßigkeit der Eins und Ausgänge, so daß die Beschreibung von Herodot und Strado in dieser Beziehung vollkommen gerechtsertigt ist. Jugleich aber wird auch die von mir nie getheilte Meinung, die sich mit keiner architektonischen Anschauung verträgt, von gesschlängelten höhlenartigen Windungen statt vierediger Jimmer, entschieden widerlegt.

Die Disvosition bes Gangen ift fo, bag brei machtige Bebaubemaffen in ber Breite von 300 Ruß einen vieredigen Blat umschließen, ber an 600 Rug lang, an 500 breit ift. Die vierte Seite, eine ber ichmalen, wird burch bie babinter liegente Pyramide begrenzt, welche 300 Kuß im Geviert hat, und baber nicht gang bis an bie Seitenflügel jener Bebaubemaffen beranreicht. Ein ichief burch bie Ruinen gezogener, siemlich moberner Ranal, ber fast zu überspringen ift, wenigftens in jegiger Jahreszeit, ichneibet gerabe ben besterhaltenen Theil ber labyrinthischen Bimmer, nebft einem Theile bes mittleren großen Blages, ber einft in Sofe getheilt war, ab. Die Reisenden jogen vor, fich bie Rufe nicht ju beneten, und blieben bieffeits, wo allerdings bie Fortfenung ber Gebäubeflügel mehr im Schutte verborgen ift. Aber felbft von biefer, ber öftlichen Geite aus find bie jenfeite liegenden Rammern, befondere ihre fublichfte Spige, beren Mauern wohl an gehn Fuß aus bem Schutte, an awangig Ruß über ben Boben ber Ruinen hervorragen, febr gut ju feben, und von ber Bobe ber Byramibe betrachtet, liegt ber regelmäßige Plan ber gangen Unlage wie auf einer Rarte vor Augen. Erbfam ift ichon feit unfrer

Unfunft mit ber Aufnahme bes Specialplans beschäftigt, auf welchem jebe noch fo fleine Rammer und Mauer verzeichnet wird. Der jenseitige Theil ber Ruinen ift beshalb ber bei weitem ichwierigere fur bie Aufnahme. Dieffeits ift fie leichter, aber bas Berftanbniß um fo fchwerer. Sier gieht fich bas Rammerlabprinth im Guben porbei. 3wifchen biefem und ber nörblich gegenüberliegenben Byramibe lagen Bon biefen ift aber fast Alles verschwunden. bie Aulen. Rur Die Dimenfionen bes Blates gewähren einen Unbalt. und laffen vermuthen, bag er burch eine lange Mauer in zwei Salften getheilt wurde, an welche fich bie zwolf Hulen. benn mehr barf man wohl ficher nicht annehmen, von beiben Seiten anlehnten, fo bag ihre Bugange fich nach entgegengesetten Seiten wenbeten und junachft vor fich bie breite Maffe ber umahligen Rammern hatten.

Wer aber war ber Maros, Menbes, Imanbes, ber fich nach bem Berichte ber Griechen bas Labyrinth ober vielmehr bie zugehörige Byramibe zum Grabe errichtete? In ben Manethonischen Konigolisten finden wir ben Grbauer bes Labnrinths gegen bas Enbe ber zwölften Dynaftie, ber letten bes Alten Reiches furg vor bem Ginfall ber Suffos, aufgeführt. Die Fragmente ber machtigen Saulen und Architrave, bie wir auf bem großen Blage ber Aulen ausgegraben haben, zeigen und bie Ramendschilber bes fechften Ronigs eben biefer zwölften Dynaftie, 21 mehiermit ift biefe wichtige Krage ihrem biftonemba III. rischen Theile nach beantwortet 15). Wir haben auch auf ber Rorbfeite ber Lyramibe Ausgrabungen gemacht, weil bier ber Eingang in biefelbe zu vermutben ift. Roch ift er aber nicht aufgefunden. Rur bis in eine von hohem Schutt be-

100

bedte Kammer, die vor der Pyramide lag, sind wir gestrungen und haben auch hier den Namen des Amenemha mehrmals gesunden. Der Erbauer und Inhaber der Pyra mide steht also sest. Hierdurch ist aber die Erzählung des Herodot, daß die Dodesarchen erst zweihundert Jahre vor seiner Zeit den Bau des Labyrinthes unternahmen, noch nicht widerlegt. In den Ruinen der großen Zimmermassen, welche den mittleren Plat umgeben, haben wir nichts von Inschristen entdeckt. Spätere Ausgrabungen dürsten leicht ergeben, daß dieser ganze Bau, und wahrscheinlich auch die Einrichtung der zwölf Höse, in der That erst in die sechsundzwanzigste Dynastie des Manethös gehört, so daß der ursprüngliche Tempelbau des Amenemha nur in diesen großartigen Umbau ausgenommen war.

Soviel vom Labyrinthe und seiner Pyramide. Die his storische Feststellung ihres Erbauers ist bei weitem bas wichtigste Resultat, bas wir hier überhaupt zu erreichen hoffen bursten. Run noch Einiges von bem andern Weltswunder bieser Proving, bem MörissSee.

Das Dunkel, bas bisher über ihm lag, scheint sich burch eine schöne Entbedung, die ber treffliche Linant, bes Paschas Wasserbaumeister, vor kurzem gemacht hat, endlich gelichtet zu haben. Bisher war man nur barüber einig, baß ber See im Faium lag. Da es nun heutzutage in dieser merkwürdigen Halboase nur einen einzigen See giebt, den Birget el Dorn, der in ihrem entserntesten und tiefsten Theile geslegen ist, so mußte dies der Möris-See sein; es schien kein Ausweg. Nun gründete sich aber seine Berühmtheit vor Allem barauf, daß er ein künstlich angelegter (Herodot sagt ein ausgegrabener) und äußerst nutharer See war,

ber in ber Zeit bes boben Rile von biefem gefüllt murbe und bei niedrigem Bafferstande burch ben Berbindungefanal wieber abfloß, nach einer Geite bie ganbereien bes Raium. nach ber andern beim Burudfließen bie angrengenben Streden ber Memphitischen Landschaft bewäffernb, und zugleich bei ben boppelten Schleusen an ber Munbung bes Faium einen überaus reichen Kifchfang gewährenb. Bon allen biefen Eigenthumlichkeiten befag ber Birget el Dorn, jum Mergerniß fur alle Untiquare und Philologen, feine einzige. Diefer ift fein funftlicher, fonbern ein naturlicher Gee, ber nur gum Theil burch bas Waffer bes Juffuf-Ranals gespeift wirb. Eine Rusbarfeit beffelben ift fo gut wie nicht vorhanden, fein Fischerfahn belebt bie burr und wuft umfrangte Bafferflache, weil bas bratige Baffer fast gar feine Fische enthalt, und nicht einmal ber Begetation an feinen Ufern gunftig Bei hohem Ril und reichlicherem Bufluß schwillt er wohl an; boch ift er viel ju tief gelegen, um je einen Tropfen bes ihm jugeführten Baffere wieber jurudfliegen ju laffen. Es mußte erft bie gange Broving unter ben Fluthen begraben fein, ebe biefe ihren Rudweg nach bem Thale finden fonnten, ba ber funftlich vertiefte Felopaß, über ben ber an vierzig Meilen fublicher vom Rile abgezweigte Bahr Juffuf berein geleitet ift, bober ale bie gange Dase liegt. Der Spiegel bes Birget el Dorn liegt jest an fiebzig Buß unter bem Buntte, wo ber Ranal einftromt, und tann nie febr viel hober geftiegen fein 16). Das beweifen alte Tempel-Ruinen, bie an feinen Ufern liegen. Ebenfowenig stimmen bie Ungaben, bag an feinen Ufern bas Labyrinth und die Sauptstadt Arfinoe, jest Medinet el Faium, gelegen waren.

Da hat nun Linant machtige meilenlange Damme von uralter foliber Conftruftion gefunden, Die ben oberften Theil bes muschelformig conver gebilbeten Kaiumbedens gegen bie binteren tiefer gelegenen Theile abgrengen und nach ibm nur bagu bestimmt fein founten, einen großen Gee funftlich que rudjuhalten, ber aber jest, nachbem bie Damme langft burchbrochen fint, völlig troden liegt. Diefen Gee halt er fur ben tes Moris. 3ch muß befennen, bag mir bas Wange, icon nach feiner erften munblichen Mittheilung, ben Ginbrud einer außerft gludlichen Entredung gemacht bat, bie auch und felbit manche unfruchtbare Untersuchungen ersparen wirb. Denn bie Befichtigungen bes Terrains haben mir nun jeben 3weifel an ber Richtigfeit biefer Unficht genommen. 3ch balte fie fur eine unumftögliche Thatfache. Linante Ab= handlung wird jest gebrudt, und ich werbe sie einsenben, fobald fie zu haben ift 17).

Wenn Sie mich aber endlich fragen, was benn ber Name bes Möris mit bem bes Amenemha zu thun habe, so tann ich nur antworten: nichts. Weber auf ben Denkmälern noch bei Manethos kommt ber Name Möris vor. Ich glaube vielmehr, daß hier wieder eins ber zahlereichen griechischen Mißverständnisse vorliegt. Die Aegypter nannten den See Phiom en mere, den See der Nilsüberschwemmung (kopt. UHPE, inundatio). Die Griechen machten aus mere, dem Wasser, das den See bilsbete, einen König Möris, der den See anlegte, und bestümmerten sich dann nicht weiter um den wahren Urheber Amenemha. Später erhielt die ganze Provinz den Ramen Plou, Phiom, der See, woraus der heutige Name Faium entstanden ist.



0

## Laburinth ben 18 3uli 1843.

Unfre Rundreise im Faium, dieser merkwürdigen, von Europäern äußerst selten besuchten Proving, die man wegen ihrer Fruchtbarkeit den Garten Negyptens nemmen kann, ist beendigt; und gerade weil diese Gegenden fast so unbekannt wie die fernen Libyschen Dasen sind, ist es Ihnen vielleicht lieb, etwas Näheres hierüber von mir zu hören.

3ch machte mich mit Erbfam, G. Weibenbach und Abefen am 3. Juli auf ben Weg. Wir verfolgten vom Labyrinthe aus ben Bahr Barbani, ber fich am öftlichen Buftenranbe entlang giebt, und bie Grenze angiebt, bis zu welcher einft bie Ufer bes Morisfees nach Often reichten. ber Ranal troden und wird burch ben noch jungeren Babr Schertieh erfest, welcher, wie es heißt, vom Gultan Barqua angelegt, mitten burch bas Labyrinth geführt ift, ben Barbani erft mehrmals freugt, bann aber fich mehr inland halt. Rach brei Stunden gelangten wir bis zu bem Bunfte, wo ber ungeheure Morisbamm von ber Mitte bes Faium ber an bie Bufte ftogt. Er lauft von bier aus fcmurgerabe gegen 11 geographische Meilen weit bis zu bem Orte El In ber Mitte biefer Strede wird er vom Bahrbela ma burchbrochen, einem tiefen Strombette, bas jest ben alten Seeboben burchschneibet und in ber Regel troden liegt, bei großem Bafferguffuß aber jum Abjuge bes lleberfluffes nach Tamieh und in ben Birget el Dorn benutt wirb. Dies gewährte und ben Bortheil, ben Damm felbft naber untersuchen ju fonnen. Der ju Zeiten boch anschwellende und reigende Strom hat fich feit ber Berftorung bee Sees nicht nur burch ben aufgeschwemmten Geeboben, fonbern auch burch mehrere andere Bobenfchichten und felbft burch ben ju unterft liegenben, wenig festen Raltfels tief eingewühlt, fo baß fein in biefer Jahredzeit allerbinge auf ein Minimum reducirtes Baffer an fechzig Fuß unter bem jest trodenen Seeboben binfließt. 3ch maß bie einzelnen Erbicbichten genau und nahm von jeber eine Probe mit. Die Breite bes Dammes läßt fich nicht ficher angeben, mag aber wohl an 150 Rug betragen haben. Die Sohe bes Dammes wird mit ber Beit etwas niedriger geworben fein. 3ch fand fie 1m,90 über bem jegigen Seeboben und 5m,60 über ber Wenn wir biefe lettere von gleicher ienseitigen Rlache. Bobe mit bem urfprunglichen Geeboben annehmen (ber aber wahrscheinlich tiefer lag, weil bas außere Terrain bewaffert wurde und fich folglich erhöhte), fo murbe bie fruhere Sobe bes Dammes, abgefeben von feiner allmäligen Berflachung von oben ber, 5 m 60, alfo an 17 Fuß betragen baben, und fich ber Boben im Innern bes Gees mabrend feines mehr als zweitaufendjahrigen Beftehens um 11 Fuß burch bie Erbnieberschläge erhöht haben. nimmt man aber an, bag auch bie elf bis swolf Suß fcwarzer Erbe, bie fich noch außerhalb ber Damme finden, in hiftorischer Reit aufgeschwemmt wurden, fo wurden fich bie obigen Bahlen fogar verdoppeln. Dadurch begreift es fich, wie feine Rutlichfeit mit ber Beit fehr verringert werben mußte; benn burch bie Erbauffullung von elf Buß gingen bem Gee (wenn wir ben Umfang beffelben nach Linant annehmen), ungefahr 13,000 Millionen Quabratfuß Baffer verloren, Die er früher mehr halten konnte. Eine Erhöhung ber Damme hätte begreislicher Weise bagegen nichts geholsen, weil biese bereits mit bem Punkte ber Einströmung bes Bahr Jussus in bas Kaium in bas richtige Berhältniß gesetht worben waren. Es mag bies einer ber wesentlichsten Grünbe gewesen sein, warum man ben Mörisse später versallen ließ, und auch Linants kunnes Project, ben See wieder herzustellen, würde diesen Berlust nicht völlig ersehen können, selbst wenn er ben Bahr Jussus viel höher oben vom Nile abzweigen wollte, als es die alten Pharaonen für gut besunden hatten.

In zwei und einer halben Stunde von biefem Durchbruche erreichten wir, ben Damm entlang, an El Glam, wo fich ber Damm verläuft, vorüber, bie merkwürdigen Refte ber beiben Monumente von Biahmu, welche Linant fur Die von Berobot im Gee gefehenen Pyramiden bes Moris und feiner Gemablin balt. Gie waren aus großen Bloden maffir aufgebaut; von beiben fteht noch ein Rern, aber nicht in ber Mitte ber faft quabratischen Rechtede, bie bem Unscheine nach ursprünglich bavon erfüllt waren. Gie fliegen in einem Winkel von 64°, also viel fteiler auf, als es Pyramiden ju thun pflegen. Ihre jegige Sobe, bie aber nach oben abgeschloffen gewesen zu fein scheint, beträgt nur breiundawangig Rug, gu benen jeboch noch eine besonbere, etwas vorspringende Bafis von fieben Fuß tommt. Gine geringe Ausgrabung überzeugte mich, bag bie unterfte Steinlage, bie nur vier Fuß unter bem jegigen Boben binabreicht, weber auf Cand noch auf Rels, fontern auf Rilerbe gegrundet war, woburch bas hohe Alter biefer Gebäube überhaupt fehr zweifelhaft werben burfte. Wenigstens geht baraus hervor, baß fie nicht im Gee ftanben, ber auch einen auffallenden Ausbug nach Rordwesten gehabt haben mußte, wenn er fie mit umfassen follte.

Bis hierher waren wir auf ber Scheibelinie gwifden bem alten Geeboben und ber an biefen angrengenben lanbichaft geritten. Jener war fahl und unfruchtbar, weil bas ganb jest fo boch liegt, bag es nicht überschwemmt werben fann. Dagegen bilbet ber ben alten Gee umschließenbe breite ganbftrich ben bei weitem iconften und fruchtbarften Theil bes Diefen burchschnitten wir jest, indem wir bie Sauptstadt ber Broving, Mebinet el Kaium, mit ben Sugeln ber alten Crocobilopolis, jur Linten ließen und über Gelaifn und Ribimin nach Maamieb ritten, wo wir übernachteten. Um anbern Morgen gelangten wir bei Bifcheh an bie Grenge biefes ununterbrochenen Gartenlandes. Sier betraten wir einen neuen, von bem früheren burch feine Unfruchtbarfeit und Debe auffallend abstechenden ganbftrich, ber fich um jenen gurtelartig berumlegt, und ihn von bem am tiefften und fernften gelegenen, halbmondformigen Birget el Dorn trennt. 11m Mittag waren wir am Gee. Die einzige Barte, bie es weit und breit hier gab, führte uns in einer und einer halben Stunde über bie rings von Bufte umgebene Bafferflache nach einer mitten im Gee liegenben Infel, Gegiret el Dorn genannt. Wir fanden aber nichts Bemertenswerthes auf berfelben, namentlich feine Spur von einem Bebaute, und fuhren gegen Abend wieber gurud.

Um andern Morgen freuzten wir in mehr nörblicher Richtung nochmals ben See, und landeten an einer kleinen Halbinsel des jenseitigen Ufers, das sich sogleich an 150 Fuß hoch zu einem Plateau der Libyschen Bufte erhebt, welches die ganze Dase beherrscht. Dort stiegen wir hinauf und

6\*

fanben, etwas über eine Stunde vom Ufer entfernt, mitten in der unwirthbaren, wasser und vegetationslosen Wüste die ausgedehnten Ruinen einer alten Stadt, die auf früheren Karten Medinet Rimrud genannt wird. Bon diesem Ramen wußte man hier durchaus nichts; der Ort war nur unter der Bezeichnung Diméh bekannt. Am solgenden Tage, dem 7. Juli, wurde der regelmäßige Plan dieser Ruinen nebst den Resten ihres Tempels von Erbsam, der mit Abesen die Nacht hier zugebracht hatte, ausgenommen. Der Tempel ist nicht beschrieben, und was wir von Stulpturen sanden, weist auf eine spate Zeit dieser merkwürdigen Anlage hin. Ihr Zweck kann wohl nur der einer Militairstation gegen Libysche Einfälle in das reiche Kaium gewesen sein.

Am 8. Juli fuhren wir in umserm Schiff nach Dast Derûn, einer alten Stadt am süblichsten Ende bes Sees, mit vortrefflich erhaltenem, aber unbeschriebenem, spätem Tempel, bessen Plan am folgenden Tage aufgenommen wurde. Von hier folgten wir der Südgrenze der Dase über Reslet dis zu den Ruinen von Medinet Mädi am See Gharaq, in dessen Rähe die alten Dämme des Mörissees von Norden her ausliesen, und langten am 11. Juli in unserm Lager auf den Ruinen des Labyrinths wieder an. Wir sanden Alles wohl, dis auf unsern Frey, den wir schon unwohl verlassen hatten, und dessen wiedersehrende, wahrscheinlich klimatische Krankheitsanfälle mir einige Sorge machen.

Morgen benke ich nun mit Abeken und Bonomi nach Cairo zu geben, um eine Barke für unfre Sübreise zu miethen, und Alles vorzubereiten, was ber endliche Aufbruch aus ber Rabe ber hauptstadt verlangt. Wir werben vier

Kameele zum Transport unfrer im Faiûm gesammelten Monumente mit ums führen und den fürzesten Weg einschlagen, nämlich von hier über Tamseh, das wir auf unsrer Rundereise nicht berührt haben, und von dort über die Wüstenböbe, welche diesen Theil des Faiûm vom Nilthale trennt. In dieses steigen wir dann bei den Phramiden von Dahsschur berab. So denken wir Cairo in 24 Tagen zu erreichen.

Cairo ben 14. August 1843.

Leiber erhielt ich balb nach unsver Ankunst in Cairo so bedenkliche Nachrichten über Freys Gesundheitszustand, daß sich Abeken und Bonomi endlich entschlossen, in unser Lager zu reisen und ihn in einer Sänste, die sie mitnahmen, vom Labyrinth nach Zani am Nile und von dort zu Wasser hierzher zu bringen. Sobald ihn Dr. Pruner gesehen hatte, erzstärte er, das einzig Nathsame sei, ihn sogleich nach Europa abreisen zu lassen. Leberleiden, wie sie sich bei ihm entzwischlen und schon weit vorgeschritten waren, sind in Aegypten unheilbar. So hat er und gestern Mittag verlassen. Möge das heimische Klima den ebenso talentvollen als liezbenswürdigen Freund, an dem wir Alle viel verlieren, bald wieder kräftigen.

Vor einigen Tagen habe ich von einem Bassen, Domingo Lorda, ber sich lange Zeit in Abyssinien aufgehalten und d'Abadie auf mehreren Reisen begleitet hat, einige at hiopische Handschriften für die berliner Bibliothek gekauft. Er hat sie in einem auf der Insel Thana bei Gorata, eine Tagereise von den Quellen des blauen Rils, gelegenen Kloster, bessen Bewohner durch Heuschrecken- in große Noth gerathen waren, wahrscheinlich um einen geringen Preis gekauft. Die eine enthält die Geschichte Abyssiniens von Salomon die Christus, soll aus Arum kommen und fünf die sechshundert Jahre alt sein. Dieser erste Theil der abyssinischen Geschichte, Kebre Negest "der Ruhm der Könige" genannt, soll weit seltner, als ber zweite, Tarik Negest, "bie Geschichte ber Könige", sein; boch enthält auch biese Handschrift am Ende eine Liste ber äthiopischen Könlge seit Christus. Die größte Handschrift mit vielen großen Bilbern in byzantinischem Style verziert, und nach bem, was mir Lieber barüber sagt, sast einzig in ihrer Urt, enthält meist Heiligengeschichten. In ber britten sind bie noch jest gultigen Canones ber Kirche vollständig enthalten. Ich hoffe, ber Kauf wird unfrer Bibliothef willfommen sein 18).

Run find auch unfre Reiseeintaufe beendigt. Eine bequeme Barke ift gemiethet, und wird und die großen Schwierigkeiten einer Landreise, die namentlich während ber bevorstehenden lieberschwemmungszeit kaum durchzusunthren ware, ersparen.

## Theben ben 13, Oftober 1843.

Um 16. August ging ich von Cairo nach bem Faium, von wo bann unser Lager am 21ten ausbrach. Zwei Tage später segelten wir von Benisues ab, schickten die Kameele nach Cairo zurud und nahmen nur die Esel mit in unsre Barke, da sich bei genauer Ueberlegung fand, daß die ursprünglich von mir beadsichtigte Landreise am westlichen vom Flusse weit entsernten Gebirge entlang während der Ueberschwemmungszeit gar nicht ausstührbar, und am östslichen User theils zu angreisend, theils wegen der Nähe der Wüstengrenze, jenseit welcher für und nichts mehr zu suchen ist, zweckloß gewesen wäre. Wir haben also immer nur Ausstüge, bald zu Fuß, bald zu Esel von der Barke aus gemacht, hauptsächlich nach dem östlichen, leicht erreichs baren Gebirge hin; doch haben wir auch am Westuser die wichtigsten Punkte besucht.

Schon am Tage nach unfrer Abfahrt von Benisuef fanden wir in der Rabe bes Dorfes Surarieh einen kleinen, von früheren Reisenden, auch von Wilkinson nicht erwähnten Belsentempel, der bereits in der neunzehnten Dynastie von Menephthes, dem Sohne des Ramses Miamun, der ägyptischen Venus (Hathor) geweiht wurde. Weiterhin liegen mehrere Gräbergruppen, die bisher gleichfalls kaum beachtet worden waren, obgleich sie wegen ihres hohen Alters von besonderem Interesse find. Ganz Mittelägypten scheint, nach den erhaltenen Gräbern zu urtheilen, im alten Reiche vor

bem Einfalle ber Syffos vorzüglich geblüht zu haben, nicht nur unter ber gwölften Donaftie, wohin bie berühmten Graber von Benihaffan, Giut und Bericheh gehören, fonbern icon unter ber fechften. Wir haben aus biefer fruben Beit bebeutende Grabergruppen gefunden, Die ju Stabten gehörten, von benen bie fvatere aanptifche Geographie nicht einmal bie Ramen mehr fennt, weil fie mahrscheinlich ichon von ben Spifos gerftort worben waren. In Benibaffan blieben wir am langften, nämlich fechozehn Tage. Daburch ift nun bie Jahredzeit berangerudt, bie wir fur bie Gubreife nicht entbehren fonnen. Un ben folgenben Orten murben baber nur Rotigen und bie wichtigften Papierabbrude genommen, fo in El Amarna, Siut, in bem ehrwurdigen Abydos, und in bem jungeren, aber barum nicht weniger großartigen, fast unberührt erhaltenen Tempel von Denberg. In Giut befuchten wir ben Gouverneur von Oberägnpten, Selim Bafcha, ber feit einigen Monaten einen von ben Bebuinen wiederaufgefundenen antifen Alabafterbruch gwis fchen Bericheh und Bauata bearbeiten lagt.

Die Stadt Siut ist schön gebaut und liegt reizend, besonders wenn man sie von den nahe dahinter steil aufsteigenden Kelsen des westlichen Thalusers betrachtet. Die Aussicht auf das überschwemmte Nilthal von diesen Höhen ist die schönste, die wir noch gesehen und zugleich für die Ueberschwemmungszeit, in der wir jest reisen, außerst charasteristisch. Bom Fuße der steilen Felsen sührt ein kleiner mit Sontbäumen bewachsener Damm und eine Brücke zur Stadt hinüber, die wie eine Insel in dem unbegrenzten Ueberschwemmungsmeere daliegt. Die links sich ausbreitenben Gartenanlagen des Ibrahim Bascha bilden eine andre



II THE BECKET I er oue found Eumer, levelen where we come the the Bears teles a per consensuant a alex and the total In the they see Mus univer, on Muse bis trupt, borger sie Memasaten, eine eine Wieje von Buntungehäuten, Die im Alber-It i lit itter at & thren Wielen fant, Roch jest zeichau Ille fluit eint feine, um iftelichen Ente biefer Reibe,

Lugfor gerate gegenüber, bie Tempel von Mebinet Sabu mit ihren hohen Schutthugeln aus, und am norblichen Ente, eine Stunde von bort ben Kluß binab, ber wohlerhaltene Tempel von Durnah; gwifden beiben liegt ber, ichon burch Diobord Beschreibung berühmtefte Tempel bes Ramfes Miamun (Sefostris). Go bilben bie vier arabifchen Ortschaften Rarnaf und Lugfor auf ber öftlichen, Durnah und Mebinet Sabu auf ber westlichen Geite bes Fluffes, ein großes Biered, bas an jeber Seite ungefahr eine halbe geographische Meile mißt, und und einen Begriff geben fann von ber Größe bes prachtigften Theiles ber alten Thebae. Wie weit ber übrige bewohnte Theil ber hundertthorigen Stadt barüber noch hinaus nach Often, Rorben und Guben fich erftredte, lagt fich jest ichwer ermitteln, weil alles, mas fich im Laufe ber Zeit nicht aufrecht erhielt, allmählig unter ben jahrlich höher steigenden lleberschwemmungsboben ber Thalflache verschwand.

Nach bem Wetter fragt man hier nie; benn es ist einen Tag wie ben andern heiter, flar, und bis jest nicht zu heiß. Wir haben kein Morgen- und kein Abendroth, weil Wolken und Dunste sehlen. Aber jeder erste Morgenstrahl ruft rund um und her in dem nacht und schroff herantre- tenden Kalksteingebirge und auf der braunlich schimmernden Wüste, im Gegensatz zu der schwarzen oder gründekleideten Thalebene, eine Welt von Farben hervor, wie sie der Norden nirgends kennt. Eine Dammerung giebt es kaum, weil die Somne steil hinab sinkt. Die Grenze zwischen Tag und Nacht ist so plöslich, wie die zwischen Aue und Wüste; ein Schritt, ein Augenblick trennt eins vom andern. Um so erquickender ist dann dem vom Lichtmeere des Tages ge-



blendeten Auge ber bunkle Glanz ber mond, und sternenhellen Nächte. Die Luft ist so rein und troden, daß, außer
in der unmittelbaren Nähe bes Flusses, troß bes plößlichen Bechsels bei Sonnenuntergang, kein Thau niederfällt. Was Regen ist, haben wir fast ganz vergessen, benn für und hat es zum lesten Male vor sechs Monaten in Sagara geregnet. Bor einigen Tagen freuten wir und, als wir gegen Abend einige leichte Wölkchen am sübwestlichen Himmel entbeckten, bie und an Europa erinnerten. An Kühlung sehlt es darum bennoch auch bei Tage nicht, benn fast immer weht ein leichter Wind, der die Sige nicht zu brückend werden läßt. Dazu ist das Rilwasser wohlschmeckend und kann ohne Nachtheil in großer Menge genossen werden.

Eine unschätbare Wohlthat find bie thonernen Bafferflafchen (Qulleh), bie, aus einer feinen, porofen Rilerbe verfertigt, fortwährend bas Baffer burchfidern laffen. verbunftet, fobalb es an bie warme Oberflache heraustritt, bie Verbunftung erzeugt befanntlich Kälte, und so werben burch biefen einfachen Prozes bie Flaschen fortwährend auch in ber heißesten Tagedzeit fühl erhalten. Das Trinfwaffer ift beshalb in ber Regel falter, als man es in Europa mabrend bes Sommers ju haben pflegt. Unfre Rahrung befteht meift aus Suhnern; jur Abwechselung schlachten wir von Zeit zu Zeit ein Schaaf. Gemufe giebt es wenig. Bebe Mahlgeit wird mit einem Gerichte Reis befchloffen. Bum Nachgerichte haben wir bie iconften gelben Melonen, ober faftige rothe Waffermelonen. Auch bie Datteln find vortrefflich, jedoch nicht überall zu haben. 3ch habe mich endlich, jur besonderen Freude meiner Begleiter, auch bagu verstanden, eine turfifche Pfeife ju rauchen. Das erhalt

mich eine Biertelftunde in vollständigem Kef: fo nennen Die Araber ihre bequeme Rube, ihren Romfort; benn fo lange man aus ber langen Pfeife mit bem flachen, leicht verschüttenden Ropfe ben blauen Rauch "trinft", ift es nicht möglich, feine Stelle zu verlaffen und irgend ein anderes Beidaft baneben vorzunehmen. Unfre Tracht ift bequem: faltige Beinkleiber von leichtem baumwollenem Beuge und barüber eine weite, lange Blufe mit furgen, weiten Mermeln. Dazu trage ich einen breitframpigen, grauen Filgbut als europaisches Symbol, bas ben Araber in gebührlichem Refpect erhalt. Wir effen nach ganbebart um einen niebrigen. noch nicht fußhohen, runden Tifch, auf Riffen mit untergeschlagenen Beinen figent. Diefe Bosition ift mir bereits fo bequem geworben, baß ich in ihr felbst schreibe, auf meinem Lager figent, Die Briefmappe als Unterlage auf ben Rnieen. Ueber mir ift ein himmel von Gaze ausgesvannt, um bei Tage bie Fliegen, biefe unverschämtefte Blage Negyptens, und in ber Racht bie Muden abzuhalten. Im llebrigen leibet man bier viel weniger von Ungeziefer als in Italien. Scorpione und Schlangen baben uns bis jest noch nicht gebiffen, bagegen giebt es febr bosartige Beepen, bie und öftere verwundet haben.

Wir werben hier nur noch bis übermorgen bleiben und bann ohne Aufenthalt gen Suben reisen. Erft auf bem Rudwege wollen wir ben hiesigen Schäten so viel Zeit und Kräfte widmen, als sie erfordern. In Assuan, an der Grenze Aegyptens, mussen wir zum ersten Wale umladen, und unsre große Barke, in der wir bereits heimisch geworden, zuruckschien. Jenseit der Katarakten nehmen wir dann zwei kleinere Barken zur Weiterreise.

## Rorusto ben 20. November 1843 19).

Unfere Reise vom Faium burch Aegypten mußte wegen ber vorgeruckten Jahredzeit sehr beschleunigt werben; wir haben und daher nur selten langer an einem Orte ausgeshalten, als eine flüchtige Nebersicht erforderte, und und in den versloffenen drei Monaten hauptsächlich darauf beschränkt, eine genaue Musterung des Vorhandenen zu halten, und unsere wichtige Sammlung von Papierabdrücken der intereffantesten Inschriften zu vermehren.

Wir haben allein von griechischen Inschriften auf unster schnellen Reise bis nach Wabi Halfa an drei bis vierhundert im Abdruck oder genauer Abschrift gesammelt. Sie bestätigen oft Letronnes scharssinnige Vermuthungen, berichtigen aber auch nicht selten die unvermeiblichen Irrthümer einer so schwierigen Arbeit, wie die seinige. In der Inschrift, aus welcher man ohne Grund auf die Lage der Stadt Alforis hat schließen wollen, bewährt sich seine Konjestur ISIAI AOXIAAI nicht; L'Hôte hatte MOXIAAI gelesen, es steht aber MΩXIAAI da, und vorher EPΩEΩΣ, nicht EPEEΩΣ.

Die Weihinschrift bes Tempels von Pfelchis (wie bie Inschriften mit Strabon geben, statt Pselcis) ist sast noch einsmal so lang, als sie Letronne annimmt, und die erste Zeile endigt nicht mit  $KAEOHATPA\Sigma$ , sondern mit  $AAEA-\Phi H\Sigma$ , so daß man wahrscheinlich ergänzen muß

Υπερ βασιλέως Πτολεμαίου καὶ βασιλίσσης Κλεοπάτρας τῆς ἀδελφῆς Θεῶν Εὐεργετῶν....;<sup>20</sup>)

Am Ende der zweiten Zeile bestätigt sich dann TOIKAI; der Beiname des Hermes, der in der dritten Zeile folgt, ist aber ILAOTIINOYOI(AI) gewesen, verschieden von der Schreibung in anderen späteren Inschriften, wo er ILAYTNOYOIS heißt. Derselbe Beiname sindet sich auch hieroglyphisch nicht selten, und lautet dann Tut en Pnuds, d. h. Thoth von, oder Herr von Ilvoúy, einer Stadt, über deren Lage noch lingewissheit herrscht. Ich din diesem Thoth schon in stüheren Tempeln begegnet, wo er östers neben dem Thoth von Schmun d. i. Hermopolis magna erscheint. In der Bolksssprache sagte man Pet-Pnuds, daraus wurde Paot-Pnuphis.

Das intereffante Broblem über ben Gigenthumer bes Ramens Eunarwo, welches Letronne bei Gelegenheit ber Inschriften bes Obelisten von Philae auf neue Weise gu lösen sucht, scheint burch die hieroglyphischen Inschriften entschieden ju werben, wo diefelben Ilmftande wiederfehren, aber auf andere Vermuthungen führen 21). 3ch habe mehrere fehr vollständige Btolemäerfolgen gefunden, bie langfte bis jum Neos Dionpfos und feiner Gemahlin Rleopatra, die von ben Alegyptern nach ben hieroglyphischen Inschriften Tryphaena beigenannt wurde 21.). Sierbei ift ein beachtenswerthes Faftum, bag in biefen agyptischen Ptolemäerliften ber erfte Konig nie Ptolemaeus Goter I, fondern Philabelphus ift. In Durna, mo Guergetes II feine Borganger anbetet, fehlt nicht nur Philometor, bes Guergetes Bruber, was fich leicht erflart, fonbern auch Coter I, und es ift ein Brrthum von Rofellini, wenn er ben

unter Philadelphus angebeteten König, über welchen Champollion noch zweifelhaft war, für Soter I statt für Euergetes I ansieht. Es scheint, daß der Sohn des Lagus, obgleich er seit dem Jahre 305 den Titel König annahm, doch von den Negyptern nicht als solcher anerkannt wurde, da seine Schilder auf keinem einzigen von ihm erbauten Denkmale erscheinen. Umsomehr freut es mich, daß ich seinen Namen dennoch einmal in einer Inschrift des Phisladelphus erwähnt gesunden habe als Bater Arsinoe II. Hier hat aber wohlbemerkt Soter zwar die königlichen Ringe um seinen Namen, auch einen besonderen Thronschildnamen, aber vor beiden Schildern steht, ganz gegen sonstige ägyptische Sitte, kein Königstitel, obgleich seine Tochter "königliche Stau" beißt 22).

Es ift zu verwundern, wie wenig Champollion auf die Monumente des alt en Reiches geachtet zu haben scheint. Auf seiner ganzen Reise durch Mittelägppten bis nach Dendera fand er nur die Felsengräber von Benihassan bemerkenswerth, und auch diese galten ihm noch für Werke der sechzehnten und siedzehnten Dynastie, also des neuen Reiches. Zauiet el Meitsn und Sint nennt er noch, macht aber kaum eine Bemerkung darüber.

Auch von Unberen ist so wenig über die meisten ber mittelägwptischen Monumente gesagt worden, daß mir fast Alles neu war, was wir hier fanden. Mein Erstaunen war baher nicht gering, als wir in Zauiet el Meitin eine Reise von neunzehn Felsengrabern entbedten, welche fammtlich beschrieben waren, ihre Bewohner und nannten und in die alte Zeit der sechsten Dynastie gehören, also saft bis an die Zeit ber großen Pyramiben reichen. Funf unter ihnen

enthalten mehrmals bas Schild bes Mafrobioten Apappus-Pepi, welcher hundert und sechs Jahre gelebt und hundert Jahre regiert haben soll; in einem andern wird Cheops erwähnt. Seltab liegt noch ein einzelnes Grab aus Ramseszeit.

In Benihaffan habe ich ein ganges Relfengrab vollftanbig auszeichnen laffen; es foll ein Specimen bes großartigen Style ber Architeftur und ber Kunftubung überhaupt aus ber zweiten Bluthezeit bes alten Reiches mabrend ber mächtigen amölften Dunaftie abgeben 23). 3ch bente, es mirb einige Aufmerksamteit unter ben Aegyptologen erregen, wenn fie nachstens aus Bunfens Berte erfahren, warum ich bie Tafel von Abydos zerfpalten und bie Sefurtefen und Umenemha, biefe aus Beliopolis, bem Faium, Benihaffan, Theben und bis nach Babi Salfa hinauf wohlbefannten Bhargonen, aus bem neuen in bas alte Reich verweisen burfte. Es muß bamale eine glangvolle Beriobe fur Meanyten gemefen fein, bafur fprechen ichon allein biefe großartigen Grabeshallen. Dabei ift es intereffant, in ben reichen Darftellungen an ben Banben, welche bie bobe Stufe ber friedlichen Runfte, fo wie bes ausgebildeten Lurus ber Großen bamaliger Zeit vor Augen führen, auch ichon ben Borboten ienes großen Miggeschices, bas Megypten fur mehrere Jahr= bunberte unter bie Gewalt feiner norbifchen Feinde brachte, ju begegnen. Bei ben Fechterspielen, welche eine charatteriftisch wieberfehrende Darftellung bilben und in mehreren Grabern gange Banbe einnehmen, woraus auf einen ausgebehnten Gebrauch berfelben in jener Beit, ber fpater faft verschwand, ju ichließen ift, finden fich öftere unter ben rothen ober bunfelbraunen Menschen ber agyptischen und ber füblicher wohnenben Racen fehr hellfarbige Leute, bie

gewöhnlich eine von jenen verschiedene Tracht und meistens rothes Haupt 2 und Barthaar umd blaue Augen haben, bald einzeln, bald in kleinen Abtheilungen. Dieselben erscheinen zuweilen auch im Dienertrosse der Vornehmen und sind offenbar nordischer, wahrscheinlich semitischer Abkunst. Ueber Aethiospen und Neger sinden wir auf den Monumenten jener Zeit Siege der Könige erwähnt, daher schwarze Stlaven und Diener nicht auffallen können. Von Kriegen gegen die nordisschen Nachbarn ersahren wir nichts, aber es scheint, daß das Völkerdrängen von Nordossen her schon damals begann, und viele Auswanderer in dem fruchtbaren Aegypten gegen Dienste oder andere nützliche Beschäftigung ein Unterkommen suchten.

3ch benfe hierbei vorzüglich an bie merfwürdige Scene im Grabe bes foniglichen Verwandten Rebera = fi= Rumbotep, bem zweiten von Rorben ber, welche ben Gingug bes Jafob mit feiner Familie lebhaft vor Alugen ftellt, und in Berfuchung führen fonnte, beibes wirflich zusammenzubringen. wenn Jafob nicht fehr viel fpater gefommen ware und man fich nicht fagen mußte, baß folche Einwanderungen einzelner Familien zu feiner Zeit felten fein fonnten. waren aber bie Borlaufer ber Syffos, und bahnten ihnen gewiß in mehrfacher Sinficht ben Weg. 3ch habe bie gange Darftellung, Die etwa 8 Fuß in ber Lange, 11 in ber Sobe einnimmt, und noch fehr gut erhalten ift, burchgezeichnet, ba fie nur gemalt ift. Der tonigliche Schreiber Refruhotep, welcher bie Gefellichaft vor ben hoben Beamten, bem bas Grab gehort, einführt, überreicht bemfelben ein Blatt Bapprus. Muf biefem wird bas fechfte Jahr bes Ronigs Cefurtefen II genannt, in welchem jene Familie von 37 Berfonen nach Megypten fam. 3hr Saupt und Berr hieß Abicha, fie felbft



Namu, ein Bolksname, der sich bei derselben hellsarbigen Menschenrace wiedersindet, welche mit drei anderen Racen öfters in den Königsgräbern der neumzehnten Dynastie abzebildet ist, und einen der vier den Alegoptern bekannten Hauptstämme des Menschengeschlechts bildete. Schampollion hielt sie für Griechen, als er in Benihassan war; er wuste damals nicht, wie alt die Monumente waren, die er vor sich hatte; Wilkinson hält sie für Gesangene; dem widersspricht ihr Erscheinen mit Wassen und Leier, mit Weibern, Kindern, Eseln und Gepäck; ich halte sie für eine einwandernde Hyksossanisse, die um Aufnahme in dem gesaneten Lande bittet, und deren Nachsommen den stammverwandten semitischen Eroberern vielleicht die Thore Alegoptens geöffnet haben.

Die Stadt, ju welcher bie reiche Felfen-Refropolis von Benihaffan gehörte und welche in ben hieroglyphischen Infchriften Rus genannt wird, muß fehr bedeutent gewesen fein, und lag ohne 3meifel gegenüber auf bem linken Ufer bes Ril, wo noch jest alte Sugel vorhanden und auf ben frangofischen Rarten verzeichnet find. Daß bie Beographie ber Griechen und Romer nichts mehr von biefer Stabt Rus, fo wenig, wie von vielen anderen Stabten bes alten Reichs, weiß, barf nicht in Verwunderung fegen, wenn wir bebenten, bag bie funfhundertjährige Berrichaft ber Syffos Man glaubt ben plotlichen Stury bes bazwifden lag. Reiches und biefer blubenben Stadt am Enbe ber zwölften Dynastie sogar noch jest barin zu erkennen, bag von ben vielen Felfengrabern nur elf beschrieben, und von biefen nur brei gang vollendet wurden. Bu ben letteren führen befonbere breite vom Ufer bes Fluffes gerabe auffteigenbe

Wege, bie am fteilen oberen Ente in ausgemauerte Stufen übergingen.

Benihaffan ift aber nicht ber einzige Ort, wo wir bie Werte ber zwolften Dynaftie tennen lernten. Bei Berfcheb, ein wenig fublich von ber großen Gbene, in welcher ber Raifer Sabrian feinem bort ertruntenen Lieblinge ju Ghren Die Stadt Untinoe mit ihren prachtigen, jum Theil noch jest gangbaren und mit Sunberten von Gaulen eingefaßten Strafen erbaute, öffnet fich nach Dften ein fcmales Thal, in welchem wir wieber eine Reibe prachtig ausgeführter Felfengraber ber zwölften Dynaftie fanben, von benen bie meiften leiber burch fpateres Steinbrechen verftummelt waren. In bem Grabe bes Ri-fi- Tuthotep ift ber Transport bes großen Roloffes abgebiltet, ber icon von Rofellini, aber ohne bie begleitenden Inschriften publigirt worben ift; aus ben letteren erfieht man, bag er aus Ralfftein (bas bieroglyphische Wort bafur habe ich erft hier fennen lernen) bestand und 13 agyptische Ellen, bas find ungefahr 21 Rus. hoch war 24). In bemfelben Thale an ber füblichen Felowand ift eine Reihe noch alterer, aber wenig befdriebener Graber eingehauen, die, nach bem Style ber hieroglyphen und ben Titeln ber Berftorbenen zu urtheilen, in bie fechfte Dynaftie gehören.

Einige Stunden weiter süblich folgt wieder eine ans bere Grabergruppe, die gleichfalls ber sechsten Dynastie angehört; auch hier wird gelegentlich der König Cheops erwähnt, bessen Name schon zu Benihassan mehrmals in einer hieratischen Inschrift vorkam. Noch an zwei anderen Orten, zwischen dem Thale El Amarna, welches die höchst merkwürdigen Grabgrotten bes Königs Bechene Aten entshält, und Siut, fanden wir Graber aus der sechsten Dys

nastie, boch wenig beschrieben. Perring, ber Pyramibenmesser, hat vor kurzem in einem Aussage bie wunderliche Meinung, die mir aber auch hier in Cairo begegnete, ernstlich durchzusühren gesucht, daß die Monumente von El Amarna von den Hyksos herstammten; Andere wollten sie gar ihrer allerdings auffallenden, doch nicht unerklärlichen Eigenthümlichkeiten wegen vor Menes hinausschieben; ich hatte diesen und einige andere verwandte Könige schon in Europa als Gegentönige der achtzehnten Dynastie erkannt.

In ber Thalwand hinter Siut öffnen sich mächtige Felfengraber, in benen wir schon von weitem ben großartigen Styl ber zwölften Dynastie wiedererkannten. Auch hier ist leiber noch in ber neuesten Zeit viel von biesen föstlichen Resten zerstört worben, indem man es bequemer fand, die Banbe und Saulen ber Grotten abzubrechen, als aus ber vollen Felsmasse bie Baufteine herauszuhauen.

Bon Selim Pafcha, bem Gouverneur von Oberägypten, ber uns in Siut überaus freundlich empfing, ersuhr ich, daß die Beduinen vor einiger Zeit zwei dis brei Stunden in das öftliche Gebirge hinein Alabasterbrüche entdedt hatten, beren Ausbeutung Mohammed Ali ihm überlassen hatte, und von seinem Dragoman hörte ich, daß bort auch eine Inschrift an dem Belsen vorhanden sei. Ich entschloß mich daher, am folgenden Tage von El Bosra aus mit den beiden Weibenbach, unserm Dragoman und dem Kawas den heißen Ritt auf des Paschas Pferden, die er zu diesem Behuse nach El Bosra gesendet hatte, zu unternehmen. Dort fanden wir eine kleine Kolonie von achtzehn Arbeitern, im Ganzen einunddreißig Menschen, in der einsamen, wüsten, heißen Felsenschlucht mit der Ausbeutung der Steinbrüche

beschäftigt. Sinter bem Belte bes Auffebers waren an ber Felswand von einer früher wohl langeren Inschrift noch ber Rame und bie Titel ber von ben Megwytern hochverehrten Krau bes erften Amafis, bes Sauptes ber achtzehnten Dynastie, welche bie Syffos vertrieb, in beutlichen, scharf geschnittenen Sieroglophen erhalten. Dies find bie erften Mabasterbruche, beren Alter burch eine Inschrift bezeugt wird. Richt weit von jenem Orte find noch andere gewesen, Die aber ichon im Alterthum ericopft worben waren; aus bem jest wiebereröffneten hat man bereits in ben letten vier Monaten über breihundert Blode gewonnen, von benen bie größten acht Buß lang und zwei Fuß bid find. Der Bafcha ließ mir burch feinen Dragoman fagen, bag ich bei unferer Rudfehr eine Platte, beren Große und Form ich felbft beftimmen möchte, von ber beften Qualitat bes Bruches vorfinden murbe und ale ein Zeichen feiner Freude über uns feren Besuch annehmen mochte. Die bis jest in biefer Gegend entbedten Alabafterbruche finden fich alle zwischen Bericheh und Gauata; man murbe baber versucht fein, El Bofra fur bas alte Alabaftron zu halten, wenn bie Lage bei Btolemaus fich bamit vereinigen ließe; wenigstens hat Alabaftron gewiß nichts mit ben bisher bafur gehaltenen Ruinen im Thale von El Amarna zu thun, auf welche bie Angabe bes Ptolemaus auch nicht pagt, und mit welchen es eine gang anbere Bewandinif zu haben icheint. Der hieroglophische Name jener Ruinen fommt in ben Inschriften baufig vor.

In der Felsenkette bes Gebel Selin find wieder sehr frühe, doch wenig beschriebene Graber bes alten Reichs, wahrscheinlich ber sechsten Dynastie.

Dem alten Panopolis ober Chemmis gegenüber er-

flimmten wir die merkwürdige Felfengrotte des ithyphallischen Pan (Chem). Sie ist von einem anderen Gegenkönig der achtzehnten Dynastie gestistet, dessen Grad wir nachher in Theben besucht haben. Der heilige Name der Stadt kommt hier östers in den Inschriften vor, "Wohnung des Chem", d. i. Panopolis. Ob dies auch der Ursprung des Bolksnamens Chemmis, jeht Echmim, war, läßt sich vielleicht bezweiseln. Bon Siut, Dendera, Abydos und anderen Städten habe ich immer zwei verschiedene Namen, den heisligen und den Bolksnamen gefunden; der erstere ist vom Hauptgotte des Lokaltempels hergenommen, der zweite hat mit diesem nichts zu thun. Meine hieroglyphische Geographie vermehrt sich fast mit jeder neuen Denkmälerstätte.

In Abybos famen wir zu ben erften größeren Tempelsgebäuben. Die letten intereffanten Graber bes alten Reiches fanben wir bei Dasr e' Saiat; fie gehören noch in bie fechste Dynastie. In Denbera besuchten wir ben imposanten Tempel ber hathor, ben besterhaltenen vielleicht in ganz Aegypten.

In Theben blieben wir zwölf überreiche staumensvolle Tage, welche kaum genügten, um und in den Palästen, Tempeln und Gräbern, deren königliche Riesenpracht diese weite Ebene erfüllt, zu orientiren. In dem Juwel aller äguptisschen Prachtgebäude, in dem Palaste des Ramseds-Sesostris, den dieser größte der Pharaonen dem "Ummons-Ra, König der Götter", dem Schutpatrone der königlichen Ummondstadt, auf einer sanft erhöhten Terrasse, geeignet die weite Ebene diesseits und jenseits des majestätischen Flusses zu beherrschen, seiner und des Gottes würdig errichtete, seierten wir unseres theuren Königs Geburtstag mit Freudenschüssen

und Kahnenwehen, mit Chorgefang und herzlichen Toasten, die wir bei einem Glase echten beutschen Rheinweines aussbrachten. Daß wir bei solcher Gelegenheit auch Ihrer aus vollem Herzen gedachten, brauche ich nicht erst zu sagen. Als die Racht kam, zündeten wir über dem äußeren Einsgange zwischen den Phlonen einen Pechkessel an, zu dessen beiden Seiten unsere Kahnen ausgepflanzt waren; dann ließen wir von den Deckteinen des Pronaos ein großes Keuer auslodern, welches die schönen Verhältnisse der Saulenhalle, die wir zum erstenmale seit Jahrtausenden ihrer ursprünglichen Bestimmung als Festhalle, "Saal der Pasneghrien", wieder zurückgaben, prächtig hervorhob, und noch in der Ferne die beiden mächtigen, ruhig thronenden Memnons Kolosse magisch erleuchtete.

Wir haben iebe größere Arbeit auf ben Rudweg verfpart, aber bie Auswahl bes unerschöpflichen Stoffes fur unsere 3wede und mit Rudficht auf bas ichon in anbern Werken Mitgetheilte, wird ichwer fein. 2m 18. Oftober verließen wir Theben. Bermonthis faben wir im Rluge. Die große Salle von Coneh mar feit einigen Jahren auf Befehl bes Pafcha bis auf ben Grund ausgegraben worben und gewährte einen großartigen Unblid. In El Rab, bem alten Gileithnia, blieben wir brei Tage. Roch merk würdiger als bie verschiebenen Tempel biefes einft machtigen Ortes, find feine Felfengraber, welche meiftens in ben 21nfang bes agyptischen Freiheitstrieges gegen bie Sptfos fallen, und manches Licht auf bie bamaligen Dynaftieen-Berhaltniffe werfen. Mehrere bort begrabene angesehene Bersonen tragen ben wunderlichen Titel einer mannlichen Amme eines foniglichen Pringen, burch bie befannte Gruppe mena, mit bem Determinativ ber weiblichen Bruft, toptisch MOII, ausges brudt; ber Berstorbene ift bargestellt mit bem Prinzen auf bem Schoobe.

Auch ber Tempel von Ebfu gehört zu ben besterhaltenen; er war bem Borus und ber Sathor, ber agpytischen Benus. welche bier einmal "Ronigin ber Manner und Frauen" genannt wird, geweiht. Horus als Rind wird, wie auf ben Monumenten alle Rinber, nadt mit bem Kinger am Munbe bargeftellt; ich hatte ichon fruber baraus ben Namen bes Sarpofrates erflart, ben ich hier nun vollständig als Sarpeschroti, b. i. "Gorus bas Rind", bargestellt und ges ichrieben gefunden habe. Die Romer migverftanben ben ägpptischen Gestus bes Fingers, und machten aus bem Rinbe, bas noch nicht reben fann, ben Gott bes Schweigens, ber nicht reben will. Die intereffantefte, bisber von niemand bemerkte ober erwähnte Inschrift befindet fich an ber von Btolemaus Alexander I gebauten öftlichen Außenmauer bes Tempels. Gie enthalt mehrere Daten ber Ronige Darius, Rectanebus und bes fälfchlich fo genannten Ampriaeus und begieht fich auf bie bem Tempel jugehörigen ganbereien. Die glühende Sipe jenes Tages ließ mich die nabere Untersuchung und ben Bapierabbrud biefer Wand auf ben Rudweg verschieben 25). Gebel Gilfilis ift einer ber reichften Orte an bistorischen Inschriften, Die meistens mit ber großgrtigen Ausbeutung ber Sanbsteinbruche jufammenhången.

In Ombos machte es mir große Freude, einen britten Kanon ber Proportionen bes menschlichen Körpers zu finsten, ber sich von ben beiben alteren agyptischen, die ich schon früher in vielen Beispielen angetroffen hatte, sehr bestimmt

unterscheibet. Der zweite Ranon bangt mit bem erften und älteften ber Byramibengeit, von bem er nur eine weitere Ausführung und verschiedene Anwendung ift, eng zusammen. Beiben liegt ber Ruß als Ginheit jum Grunde, welche fechemal genommen ber Bobe bes aufrechten Rorpers entsprach, boch wohl zu bemerken, von ber Sohle nicht bis zum Scheitel, fonbern nur bis jur Stirnhobe. Das Stud vom Unfat ber Saare ober ber Stirnhobe bis jum Scheitel fam gar nicht in Rechnung, und fullt balb brei Biertel, balb bie Balfte, balb noch weniger eines neuen Quabrates. Der Untericbied bes erften und zweiten Ranons betrifft bauptfachlich bie Stellung bes Kniees. Im Ptolemaifchen Ranon ift aber die Eintheilung felbft verandert worben. Man theilte ben Rorper nicht mehr in 18, wie im zweiten Ranon, fonbern in 214 Theile bis jur Stirnhohe, ober in 23 bis jum Scheitel. Dies ift bie Gintheilung, welche Diobor im letten Rapitel feines erften Buches angiebt. Die Mitte gwifchen Stirnhobe und Goble fällt in allen brei Gintheilungen unter bie Schaam. Bon ba nach unten bleiben bie Broportionen bes zweiten und britten Ranon biefelben; bagegen veranbern fich bie bes Oberforpers fehr wesentlich; ber Ropf wird größer, bie Bruft rudt tiefer, ber Rabel bober; im Gangen werben bie Konturen ausschweifenber und geben bie frubere fcone Ginfachheit und Buchtigfeit ber Formen, worin gugleich ihr großartiger und eigenthumlich agyptischer Charafter lag, gegen bie unvollständige Nachahmung eines unbegriffenen fremben Runftftyles auf. Das Berhaltnig bes Ruges jur Rorperlange bleibt, aber ber Fuß liegt ihr nicht mehr als Ginheit jum Grunde.

In Uffuan mußten wir wegen ber Kataraften bie Barfe

wechseln, und batten zum erstenmale feit feche Monaten ober langer ben beimatblichen Genuß eines reichlichen Regens und heftigen Gewitters, bas fich jenseit ber Rataraften qufammengog, mit großer Unftrengung ben granitenen Gurtel überschritt und fich bann unter ben gewaltigften Erplofionen im Thale hinunterwälzte bis nach Cairo, bas es (wie wir feitbem gehört haben), mit Bafferfluthen überschuttet hat, wie man fich ihrer faum erinnert. Go fonnen wir boch auch mit Strabo und Champollion fagen: "Bu unferer Beit hat es in Oberägppten geregnet". Regen ift in ber That bier fo felten, bag fich unfere Bachter feines gleichen Schaufpiels erinnerten und unfer türfischer Ramas, ber bas Land in allen Beziehungen vortrefflich fennt, als wir icon langft unfere Riften in bie Belte tragen und biefe beffer befestigen ließen, noch immer feine Sant an feine eigenen Sachen legte, fonbern ruhig wiederholte: abaden moie, "niemals Regen", ein Wort, bas er feitbem oft wieber horen mußte, weil er grundlich burchnaßt wurde und fich ein beftiges Schnupfenfieber jugog, bas er in Philae gebulbig abguwarten genothigt war.

Philae ift eben so reizend gelegen, als interessant durch seine Monumente. Der achttägige Aufenthalt auf dieset heiligen Insel gehört zu den schönsten Erinnerungen unster Reise. Auf der hochgelegenen Tempelterrasse, die am östlichen Ufer der Insel steil über dem Flusse schwebt, pflegten wir und nach des Tages zerstreuter Arbeit vor Tische zu versammeln, um den Schatten des wohl erhaltenen, aus schaftgeschnittenen dunkelglühenden Sandsteinblöden ausgebauten Tempels über den Fluß hinüberwachsen und sich mit den schwarzen vulkanischen, wild über einander gethürmten

Relfenmaffen, zwischen benen fich ber goldgelbe Cand wie Feuerstrome ins Thal ergießt, vermischen zu sehen. Beilig scheint übrigens ben Megyptern bie Infel erft fpat, erft unter ben Btolemaern, geworben gu fein. Berobot, ber unter ben Berfern bis zu ben Rataraften binaufging, nennt Philae gar nicht; es war bamals von Aethiopiern bewohnt, Die auch Elephantine noch jur Salfte inne hatten. Die alteften Bebaude, bie fich jest auf ber Infel finden, find fast bunbert Jahre nach Serobots Reise vom brittletten Konige aguptifcher Abfunft, von Rectanebus auf ber Gubipipe ber Infel errichtet. Es zeigt fich feine Spur fruberer, wenn auch nur gerftorter ober verbauter Refte. Biel altere Inschriften finden fich auf ber großen Nachbarinsel Bigeh, hieroglyphisch Senmut genannt. Gie war icon im alten Reiche mit ägpptischen Monumenten geschmudt; benn wir haben baselbst eine Granitstatue bes Konigs Cefurtefen III aus ber zwölften Dynaftie gefunden. Die fleine Felfeninfel Ronoffo, bieroglophisch Renes genannt, enthält gleichfalls auf ben Felfen fehr alte Inschriften eingegraben, in benen auch ein neuer bisber noch gang unbefannter Konig ber Sptsodzeit genannt wirb. Den hieroglyphischen Ramen ber Infel Philae las man bisher Manlat. 3ch habe ben Namen unzweifelhaft mehr als einmal 3lat geschrieben gefunden; baraus ward mit bem Artifel Philat, im Munte ber Griechen Philai. Beichen, bas Champollion "man" las, wechfelt auch in andern Gruppen mit i, baber bie Aussprache 3-lat, Bei-lat, memphitisch Ph = i = lat, jest fest ftebt.

Einen köftlichen Fund haben wir im Hofe bes großen Instempels gethan, zwei ziemlich wortreiche bilingue, b. h. hieroglyphisch und bemotisch abgefaste Defrete ber ägyptis

ichen Briefter, von benen bas eine benfelben Text, wie bas Defret bes Steines von Rofette enthalt. Wenigstens habe ich bis jest bie fieben letten Zeilen verglichen, Die nicht nur bem Inhalte nach, fonbern auch in ber gange jeber einzelnen Zeile mit ber Inschrift von Rofette übereinstimmen; bie Inschrift muß erft ausgezeichnet werben, ehe ich mehr barüber fagen fann; jebenfalls ift ber Bewinn für bie aanptifche Philologie nicht unbebeutend, wenn auch nur ein Theil bes abgebrochenen Defrets von Rofette hiernach ergangt werben fann. Der gange erfte Theil ber Inschrift von Rosette, ber bem Defrete vorausgeht, fehlt bier. Statt beffen ftebt ein gweites Defret jur Geite, welches fich auf benfelben Btolemaus Epiphanes bezieht; im Gingange wird "bie Festung bes Alerander", b. i. Die Stadt Alexandrien, ermabnt, jum erstenmale auf ben bis jest befannt geworbenen Monumenten. Beibe Defrete ichließen, wie bie Inschrift von Rofette, mit ber Bestimmung, Die Inschrift in bieroglopbischer, bemotifcher und griechischer Schrift aufzustellen. Gleichwohl fehlt bier bie griechische, wenn fie nicht etwa roth aufgeschrieben war und verwischt warb, als Btolemaus Lathurus feine hieroglophischen Inschriften über die früheren schnitt 26).

Die hieroglyphische Ptolemäerfolge, die hier vorfommt, beginnt wieder mit Philadelphus, während sie im griechischen Texte der Inschrift von Rosette mit Soter beginnt. Ein anderes sehr merkwürdiges Fastum ift, das Epiphanes hier Sohn der Philopatoren Ptolemäus und Kleopatra genannt wird, während nach den geschichtlichen Nachrichten die einzige Frau des Philopator Arsinoe hieß, und so auch in der Inschrift von Rosette und auf anderen Monumenten genannt wird. Reopatra heißt sie allerdings auch in einer

Stelle bes Blinius; man murbe bies aber fur einen Brrthum bes Schriftstellers ober ber Sanbichriften gehalten haben, wenn jest nicht felbst ein hieroglyphisches und zwar offigielles Dofument benfelben Namenswechsel barbote. Es ift baber jest auch fein Grund mehr ba, bie Gendung bes Marcus Atilius und Manius Acilius burch ben romifchen Senat nach Megopten, um ein neues Bundnig ju unterbanbeln, ber von Livius ermähnten Königin Kleopatra wegen. wie Champollion-Figeac thut, unter Ptolemaus Epiphanes au feten, ftatt, wie andere Schriftsteller berichten, unter Btolemaus Philopator. Wir muffen jest vielmehr annehmen, entweber, bag bie Krau und Schwester bes Bhilovator beibe Ramen führte, was freilich bie Schwierigkeiten noch nicht gang heben murbe, ober bag bas von Appian erwähnte Projeft einer Bermahlung bes Philopator mit ber fprifchen Rleopatra, bie nachher Frau bes Epiphanes wurde, nach Ermorbung ber Arfinoe ausgeführt warb, ohne bag uns bie Schriftsteller bavon berichten. Sier fehlen mir naturlich bie Mittel, Diesen Bunft ins Rlare ju bringen 27).

Die Menge ber griechischen Inschriften auf Philae ist unzählig, und es wird Letronne interessiren, zu hören, daß ich auch auf der noch an Ort und Stelle vorhandenen Basis bes zweiten Obelissen, von dem nur ein Theil mit dem anderen Obelissen nach England gewandert ist, die freilich schwer zu entzissernden Reste einer griechischen, roth geschriebenen Inschrift gesunden habe, die einst vielleicht auch vergoldet war, wie die beiden zulet entdeckten auf der Basis in England. Daß die hieroglyphischen Inschriften der Obelissen, die ich in Dorsetshire nebst den griechischen der Basis selbst kopirt und später in meinem ägyptischen Atlas publizit habe, nichts mit den griechischen Inschriften zu thun haben, auch nicht gleichzeitig aufgesett wurden, habe ich schon früher an Letronne geschrieben; ob aber die Inschrift der zweiten Basis nicht mit denen der ersten in Berbindung stand, wäre noch die Frage; die Korrespondenz der drei bekannten Inschriften scheint allerdings in sich abgeschlossen.

Der Saupttempel ber Insel war ber Ifis geweiht. Gie beißt vorzugeweise "Berrin von Philet"; Ofiris war nur Jedg ourvang, welches feinen besonderen hieroglophischen Ausdrud hat, und wird nur ausnahmsweise zuweilen "Berr von Philet" genannt; bagegen war er "herr von Bh-i-ueb", b. i. Abaton, und Ifid, die bort ourvag war, beißt nur ausnahmsweise "herrin von Pheisueb". Schon baraus geht hervor, bag bas berühmte Grab bes Dfiris auf feiner eigenen Insel Phiueb, nicht auf Philet war. Beibe Orte werben burch ihre Determinative ausbrudlich als Infeln bezeichnet. Es ift baber nicht baran ju benten, bag bas Abaton ber Inschriften und Schriftsteller ein besonderer Ort auf ber Infel Philae gewesen sei; es war eine Insel fur fich. Das fagen auch Diodor und Blutarch mit klaren Borten, ba fie es noog Oilaig fegen. Diobor bezeichnet bie Insel mit bem Grabe bes Ofiris entschieben als eine befondere Infel, welche wegen biefes Grabes ispor nedior, "bas beilige Relb" genannt worben fei. Dies ift eine lleberfetung von Ph-i-ueb ober Ph-ih-ueb (benn auch bas h findet fich hieroglyphisch), foptisch &-122.-OTHB. Ph-iah-ueb, "ber beilige Ader". Diefes beilige Feld war ein Abaton, ein unjugangliches, außer fur bie Briefter.

Am 6. November verließen wir bas reizende Giland, und begannen unfere athiopifche Reife. Schon in Debob,



bem zunächst süblich gelegenen Tempel, hieroglyphisch Tabet, (koptisch vielleicht T& ABHT) genannt, sanden wir die Stulpturen eines äthiopischen Königs Arkamen, des Ergasmenes der Schriftsteller, der zur Zeit des Ptolemäuß Philabelphus regierte, und wahrscheinlich in sehr freundlichen Bezieshungen zu Negypten stand. In dem französischen Werke über Champollions Expedition (Nosellini ist mir nicht zur Hand), herrscht hier große Verwirrung. Wehrere Blätter, die nach Datsch gehören, sind Debdd zugeschrieben, und umgekehrt. In Gertassi haben wir an sechzig griechische Inschriften gesammelt. Letronne, der sie durch Gau kannte, hat sie jeht vielleicht schon publiziet; ich din begierig, zu ersahren, was er auß den γόμοι gemacht hat, deren Priester eine Hauptvolle in diesen Inschriften spielen, so wie auß den neuen Göttern Sgoiaruzes und Hovgoenμοῦνes.

Wie unrichtig die Griechen oft die ägyptischen Namen auffasten, davon geben die Inschriften von Talmis ein neues Beispiel, welche benselben Gott Mandulis nennen, welcher hieroglyphisch beutlich Meruli hieß und ber Lokalgott von Talmis war. Es ist auffallend, daß der Name von Talmis, der sich häusig in diesem Tempel sindet, in dem nahe gelegenen, allerdings viel älteren Fessentempel von Bet el lalli nirgends vorkommt. Auch Dendur hatte einen besonderen Schuppatron, den Gott Petissi, der sonst nirgends erscheint und Peschir Tenthur beigenannt wird; Champollions Blätter sind hier wieder in einer wunderlichen Ilnvordnung, indem die Darstellungen und die Inschriften salsch mit einander verbunden sind.

Die Tempel von Gerf Suffen und Sebua find be- fonbers bemerkenswerth, weil hier Ramfes Sefostris, ber

fie erbaute, zugleich als contemplarische Gottheit erscheint, und fich als solche felbst anbetet, neben Phtha und Ammon, ben beiben Hauptgottheiten bieser Tempel. In bem ersteren wird er sogar einmal "Herrscher ber Götter" genannt.

Mit Recht hat schon Champolion bemerkt, daß wohl alle Tempel der Ptolemäer und römischen Kaiser in Nubien nur Wiederherstellungen früherer Heiligthümer waren, welche in älterer Zeit von den Pharaonen der achtzehnten und neunzehnten Dynastie errichtet, und von den Persern zerstört worden waren. So war auch der Tempel von Pselchis zuerst von Tuthmosis III gebaut worden. Außer den zerstreuten Bauftücken dieses ersten Gebäudes, das aber nicht, wie Champollion glaubt, dem Thoth, sondern dem Horus geweiht war, und also später seine Bestimmung geändert hat, haben wir noch andere von Sethos I und Menephthes gefunden; auch schein es, daß jene frühere Anlage nicht wie die neue ihre Achse parallel mit dem Flusse hatte, sondern, wie sast alle übrigen Tempel, den Eingang dem Flusse zuwendete.

Am Tempel von Korte ist nur bie Eingangsthur besichrieben mit Hieroglyphen bes schlechtesten Styles. Doch reichte auch bieses wenige noch hin, uns zu belehren, baß bas Heiligthum ber Ists geweiht war, welche "Herrin von Kerte" genannt wird. Auch hier entbedten wir verbaute Blöde, die ben früheren Reisenden entgangen waren, eines älteren von Tuthmosis III errichteten Tempels, bessen Grundsmauern sich noch erkennen lassen.

In hierasytaminos hielten wir die lette Ernte von griechischen Inschriften. Bis hierher waren die griechischen und römischen Reisenden burch die Besatung von Pfelchis

und burd ein anderes, einige Stunden fublich von Sierainfaminos gelegenes feftes Lager Debenbi, bas auf ben Rarten nicht angegeben wirt, gefichert. Brimis icheint nur porübergebent nach bem Feldzuge bes Betronius eine Befatung gehabt zu haben. Debenbi, welcher Rame mohl nur arabifch bas Bauwert, bie Festung bezeichnen foll, ift bas besterhaltene romische Lager, bas mir je vorgekommen. Es liegt auf einer ziemlich fteilen Sobe und beherrscht von ba ben Kluf und ein fleines Thal, welches fich an ber Gutfeite ber Kestung vom Kluffe beraufzieht, und ben Rarapanenweg bier in bie Bufte ablenft, ber erft bei Debif wieber jum Bluffe binabfteigt. Die Stadtmauer umichließt ein Biered, welches fich öftlich ein wenig ben Berg binunter giebt und 175 Schritte von Gut nach Rord, 125 von Dit nach West mißt. Aus ben Mauern fpringen regelmäßig vier Edthurme und vier Mittelthurme hervor; von ben letteren bilbeten ber fubliche und norbliche zugleich bie Thore, welche ju größerer Sicherheit nicht gerabe, fonbern mit einer Wendung in bie Stadt führten. Das fübliche Thor und ber gange füdliche Theil ber Festung, die ungefähr 120 Säufer umfaßte, fint vortrefflich erhalten. Cogleich hinter bem Thore tritt man in eine 67 Schritt lange schnurgerabe Strafe, welche mit geringer Unterbrechung noch jest burchaus überwolbt ift; mehrere enge Rebenftragen führen gu beiben Seiten ab, und find gleichfalls, fo wie fammtliche Baufer bes gangen Stabttheils, mit Rilgiegelgewölben überbedt. Die Strafe führt auf einen größeren freien Blat in ber Mitte ber Stadt, neben welchem auf bem bochften Bunfte bes Felbrudens bas größte und bestgebaute Saus, ohne 3weifel bes Befehlshabers, mit einer halbrunden Rifche am



Oftenbe, lag. Die Stadtmauern find aus unbehauenen Steinen aufgebaut; nur das Thor, welches einen wohlgessügten römischen Bogen trägt, ist aus scharf behauenen Quadern errichtet, unter denen mehrere eingebaut sind, welche Stulpturen von echt ägyptischem, obgleich späterem Style tragen, zum Beweise, daß sich hier vor der Erbauung der Festung ein ägyptisches oder äthiopisches Heiligthum, wahrsschilich eine Risstapelle, befand. Wir entbedten einen Osiristops und zwei Isistöpse, von denen einer noch die roth gezeichneten Proportions-Quadrate des dritten Kanon erstennen ließ.

Das lette Monument, bas wir vor unferer Anfunft in Rorusto befucht haben, war ber Ummonstempel in Dabi Cebûa (Löwenthal), von ben Sphingreihen fo benannt, welche jest taum noch aus bem Sandmeere bervorschauen, bas faft ben gangen Tempel, fo weit er frei ftand, verschuttet bat. Sogar ber westliche, in ben Felfen gehauene Theil bes Tempels ift boch mit Cant angefüllt, und wir mußten bie gange Mannichaft unferer Barte aufbieten, um ben Gingang biefes Theiles eröffnen ju laffen. Giner neuen fehr eigenthumlichen Berbindung gottlicher und menschlicher Natur begegneten wir hier in einer Gruppe von vier Gottheiten, von benen bie erfte: "Bhtha bes Ramfes im Ammonshaufe", bie zweite Bhtha mit anberen gewöhnlichen Beinamen, bie britte Ramfes im Ummonshaufe, Die vierte Sathor hieß. In einer anderen Infdrift wurde "Ummon bes Ramfes im Ammonshaufe" genannt. Es ift fcwer, fich biefe Berbindung zu erflären 28).

Richt weniger war ich verwundert, in dem Borhofe biefes Ammonotempels eine Nachkommenschaft bes Königs

Ramfes = Miamun von 162 Rinbern mit ihren Ramen und Titeln abgebilbet zu finden, von benen bie meiften freilich faum noch zu lefen waren, weil fie fehr zerftort find, andere von Schutt bebedt, fur jest nur nach Raumentfernungen gegahlt werben fonnten. Bisher fannte man nur 25 Gohne und 10 Tochter biefes großen Konige. Die beiben legitimen Krauen, bie auf ben Denfmalern erscheinen, hatte er nicht gleichzeitig, fonbern bie eine nach bem Tobe ber anbern genommen. Seute besuchte uns ber alte blinbe, aber machtige und reiche Saffan Rafchef von Derr, ber fruber unabbangiger Regent von Unternubien war; biefer hatte nicht weniger als 64 Frauen, von benen ihm noch jest 42 übrig geblieben find. 29 Gohne und 17 Tochter find noch am Leben; wieviel ihm gestorben find, hat er mahricbeinlich nie zu gablen fich bie Dube genommen, boch nach bem bier gewöhnlichen Berhältniß wird ihm ungefahr bie vierfache Angahl ber lebenben, also gegen 200 Kinder, geboren worben fein.

Rorusto ist ein arabischer Ort, mitten im Lande ber Rubier ober Barabra (Plural von Berberi), welche bas Nilthal von Asuan bis jenseit Dongola einnehmen. Diese sind ein intelligenter und ehrlicher Menschenstamm, von friedlicher, boch nichts weniger als stlavischer Natur, von schönem Körperbau und leuchtender rothbrauner Hautsarbe. Die Besthnahme von Korusto durch die Araber vom Stamme der Ababbe, welche die ganze östliche Wüste von Asuan bis Abu Hammed bewohnen, erklärt sich durch die wichtige Lage dieses Ortes, als des Ausgangspunktes der großen Karvanenstraße, welche direkt nach der Provinz Berber sührt und den großen westlichen Bogen des Nils abschneidet.

Die grabische Sprache, in ber wir nun wenigstens zu befehlen und zu fragen, auch wohl eine fleine Soflichfeite ober Reuigfeits-Conversation zu führen gelernt baben, mar unferem Ohre in Megnoten fo geläufig geworben, bag uns bie nubifche Sprache ichon ihrer Neuheit wegen angog. Gie theilt fich, fo viel ich bis jest habe erfahren tonnen, in einen nördlichen und einen füblichen Dialett, bie bei Rorusto aufammenftogen 29). Die Sprache bat einen vom Arabifchen burchaus verschiedenen Charafter, schon in ben erften Clementen, bem Ronfonant = und Botalfofteme. Gie ift viel wohlflingender, weil fie fast gar feine Ronsonantenhäufung, feine harten Gutturallaute, wenig Bifchlaute und viele einfache, icharfer ale im Arabifchen geschiebene Bofale bat. bie meistentheils burch einen Ronsonant getrennt find, wodurch wieber eine weichliche Saufung jufammenftoßenber Bofale vermieden wird. Sie bat in feinem Theile ber grammatis ichen Formen ober ber Burgelwörter ben geringften Unflang weber mit ben femitischen Sprachen, noch mit ber agyptischen, ober gar mit ben unfrigen, und gehört alfo ficher ben urafrifanischen, mit bem athiopifche aanptischen Stamme in feiner naberen Berbindung fiebenben Sprachen an, wenn auch bas Bolf von ben Alten häufig mit unter bem Ramen ber Aethiopen begriffen worben fein mag, und ihnen ber Abstammung nach vielleicht weniger fremt mar. Gie find fein Sanbelevolf und fonnen baber in ihrer Sprache nur bis 20 gablen; die höheren Behner entlehnen fie ber arabiichen Sprache; boch gebrauchen fie noch ein besonderes Wort für 100, imil. Grammatifden Gefdlechtsunterschied haben fie in ber gangen Sprache fast nur im freiftehenben perfonlichen Bronomen; fie unterscheiben "er" und "fie", aber nicht

"er giebt" und "fie giebt". Gie wandeln mehr burch angehängte wirkliche Flexionen, wie unfere Sprachen, als burch Accentveranderung und Umlaut, wie die femitischen, Die Orbinalien bilben fie burch ein angehangtes iti; ben Plural burch igi; einen Dual haben fie nicht. Berbindung bes Bronomen mit bem Berbum ift fowohl prafix als affix, aber einfach und naturlich; fie unterscheiben Brafens und Brateritum; bas Kuturum bruden fie burch eine Bartifel aus; auch fur bas Baffivum haben fie eine befondere Form. Der Stamm ber Regation ift m, gewöhnlich mit folgenbem n, ber einzige vielleicht mehr als jufällige Anflang mit ben meiften anberen Sprachstämmen. 3hr urfprunglicher Begriffereichthum ift fehr befchranft. Gie haben gwar befonbere Wörter fur Sonne, Mond und Sterne; aber Die Zeitbezeichnungen Jahr, Monat, Tag, Stunde entlehnen fte aus bem Arabifchen; Waffer, Meer, Fluß ift ihnen alles essi; boch ift es auffallent, baf fie ben Ril burch ein befonderes Wort. Tossi, bezeichnen. Fur alle einheimischen gahmen und wilben Thiere haben fie eigene Wörter, arabifche fur alles was Sausbau und fogar Schifffahrt betrifft; nur bie Barte felbft nennen fie kub, welches wohl nichts mit bem arabifchen merkab zu thun bat. Fur Dattelfrucht und Dattelbaum, bie im Arabischen verschieben bezeichnet werben, bellah und nachele, haben fie nur ein Wort beti (fenti); ben Sytomorbaum nennen fie arabifch; aber bezeichnend ift es, bag fie ben Sontbaum burch baffelbe Wort bezeichnen, wie ten Baum überhaupt: g'oui. Beift, Gott, Sflave, die Bermandtschaftsbegriffe, die Theile bes Rörpers, bie Waffen, bie Felbfruchte und was jur Brobbereitung gebort, hat nubische Ramen; bagegen Diener, Freund, Keinb,

Tempel, beten, glauben, lefen, ift arabisch. Auffallend, baß sie für Schrift und Buch besondere Wörter haben, aber nicht für Griffel, Tinte, Papier, Buchstabe. Die Metalle benennen sie alle arabisch, mit Ausnahme bes Gisens. Reich sind sie auf berberisch, arm auf arabisch, und in der That sind sie alle reich in ihrer ärmlichen Heimath, ber sie wie Schweizer anhangen, und verschmähen in ihrer Bedürsnislosigkeit das arabische Gold, das sie sich in Legypten verzbienen könnten, wo ihre Dienste als Hauswächter und in allen Plägen des Bertrauens sehr gesucht sind.

Wir warten jest nur auf die Ankunft der Kameele, um unsere Bustenreise anzutreten. In acht Tagen, die Abu Hammed, finden wir nur einmal trinkbares Wasser; dann bleiben wir noch vier Tage zu Kameel die Berber. Dort sollen wir auf Achmed Paschas Anordnung Barken vorzsinden. Nach Kartûm mussen wir, schon um uns neu zu verproviantiren; noch höher hinauf, etwa die Abu Haras, und von da nach Mandera in die östliche Wuste zu gehen, wird sich, wenn wir Linant glauben durfen, kaum verlohenen; doch hat uns Achmed Pascha versprochen, einen Offizier nach Mandera abzuschieden, um nochmals die Aussagen der Eingebornen zu prüfen.

Diefen Bericht werbe ich nebst anderen Briefen burch einen expressen Boten nach Deneh schiden.

1

## Rorusto ben 5. 3an. 1844.

Mit nicht geringer Betrübnig melbe ich Ihnen, bag wir vielleicht auf die Aethiopische Reife, Die zweite Sauptaufgabe unfrer Erpedition verzichten und von bier nach Norben gurudfehren muffen. Wir haben feit bem 17ten November vergeblich auf bie ftets jugesagten und nie er-Schienenen Rameele, bie uns nach Berber bringen follten, gewartet, und es ift noch immer nicht mehr Aussicht fie endlich zu erhalten, als im Unfange. Es bestätigt fich leis ber, was wir bei unfrer Antunft icon borten; bie Araberftamme, die allein ben Transport beforgen, find ungufrieben mit Mohammed Alis Preisherabsetung von 80 auf 60 Biafter fur jebes Rameel von hier nach Berber; fie haben fich untereinander verabrebet, feine Rameele mehr hierher ju fchiden, und bagegen hilft nun fein Ferman, feine Berfprechungen, feine Drobungen. Gine große Angahl Riften mit Munition fur Chartum bestimmt, liegen bier feit gehn Monaten und fonnen nicht weitergeschafft werben. Wir hofften auf Achmed Bascha Menefle bes neuen Gouverneurs ber Subprovingen Unterftugung, Die er uns auch freundlichft und unbeschränkt jugefagt hat. Der Offizier, ber bier bei ber Munition gurudblieb, erhielt von ihm ben bestimmten Auftrag, bie erften Rameele, welche antommen wurben, für uns gurudzuhalten. Deffenungeachtet fommen wir nicht jum Biele. Er felbft, ber Bafcha, fant taum Mittel gur

Beiterreise, obgleich er nur wenige Kameele brauchte. Einige hatte er von Norden mitgebracht, und einige ließ er hier mit Gewalt zusammentreiben. Dennoch war er schlecht gesnug versehen bei seiner Abreise, und die Halfte seiner Thiere soll in der Bufte gestorben oder erkrankt sein.

Am 3ten Dezember, da noch immer keine Kameele kamen, obgleich der Pascha die Provinz Berber, von wo er und die nöthige Anzahl senden wollte, passirt haben mußte, schickte ich unsern eigenen zuverlässigen und tüchtigen Kawaß Ibrahim Aga mit Mohammed Alis Ferman durch die neuntägige Wüste nach Berber. Unterdessen gingen wir bis nach Wadi Halfa, zu der zweiten Katarakte hinauf, besuchten die zahlreichen Monumente, die sich auf dieser Strecke besinden, und kehrten nach drei Wochen mit reicher Ernte bierher zurück.

Heute sind es nun 31 Tage, daß unser Rawaß abgereist ist, und vor einigen Tagen habe ich einen Brief von
bem Mubhir von Berber erhalten, aus dem hervorgeht, daß
er die Kameele noch immer nicht schaffen konnte, obgleich
er nach der Ankunft unseres Kawaß und dem Empfange
der Briefe des hiesigen Mubhir, sogleich Soldaten ausgeschickt hatte, um die nöthige Anzahl von 60 Kameelen einzutreiben. Es steht also dort, wie hier; die Autoritäten
vermögen nichts gegen den üblen Willen der Araber.

Nach bem ploglichen Bergiftungstode bes über ben ganzen Suban gesetzten Achmed Pascha zu Chartum, ber, wie behauptet wird, seit einiger Zeit damit umging, sich von Mohammed Ali unabhängig zu machen, ist nun bas Sübreich in fun Provinzen getheilt und unter funs Paschas gestellt worden, welche von Achmed Pascha Menetle instal-

lirt werben follen. Giner berfelben, Emin Baica, mar bieber Ben unter Achmet Raicha ju Chartum, ben er perratben zu baben icheint. Drei anbere famen balb nach Achmet Baicha Menefle in Rorusto an. Bon tiefen ift ber machtigfte, Saffan Baicha, in feine Broving Dongola ju Baffer bie Babi Salfa abgegangen; er mar faft obne Begleitung und brauchte bort nur wenig Rameele, um weiter ju tommen. Der zweite, Muftaffa Bafcha, ber fur Rorbofan bestimmt ift, hat eine aus Berber gurudfebrenbe Santelefaravane in Beichlag genommen. Bon ben er= mubeten Ibieren ift ibm aber, wie bie Araber berichten. ein Theil icon bis ju bem Brunnen, ber etwa vier Tage reifen weit in bie Bufte bineinliegt, unbrauchbar geworben; bort bat er Raufleute gefunden, benen er acht Rameele abgenommen bat; ber Reft biefer Raravane ift bier nicht ericbienen, fondern bat, wohl aus Furcht, bier nochmals angehalten zu werben, einen andern Weg nach Megnoten genommen. Der britte Baicha, Kerbat, wartet noch mit und hier, und wendet alle Mittel, bie er aufbieten fann, an, um fur fich felbft einige Rameele von Rorben ober Guben aufammen au bringen. Daburch ichwindet uns fur Die hiefige Proving Die lette Soffmung, ba wir bie geringe Macht ber Autoritäten nicht fo fraftig wie er in Bewegung fegen fonnen, und jest nicht einmal Rawaß noch Ferman bei und haben. Jebermann, und bie Bafchas am freundlichften, fuchen uns von Tage ju Tage ju vertroften; barüber verstreicht aber ber Winter, Die einzige Beit, in ber wir im obern gante arbeiten fonnen. Dagu fommt, baß ber bisherige Mubbir von Unter-Rubien, mit bem wir uns befreundet hatten, von ben Rubifchen Scheche feiner Brovinz bei Mohammed Ali verklagt, und von biesem gerade jest abberusen worden ist. Dieser Landstrich ist baher vorsläusig unter ben Mubhir von Esneh gestellt, burch bessen Abgeordneten, einen jungen sonst gutwilligen Mann, ber aber die Provinz noch nicht kennt, noch weniger für und zu erlangen ist.

3ch habe mich baber endlich ju bem letten Schritte entschloffen, ber noch übrig bleibt. 3ch werbe mit Abeten auf wenigen Rameelen felbst nach Berber geben und Erbfam mit ber übrigen Gefellschaft und allem Gepad bier gurudlaffen. Dort werbe ich bie Lage ber Dinge an Ort und Stelle am beften überfeben und mit Gulfe bes Kerman und bes Ramaß, beffen Autorität mir bier fehr fehlt, verfuchen, was fich ausführen läßt. Bon Achmed Bafcha Menetle wurden wir hier mit ber größten Buvorfommenbeit empfangen, und find feiner fraftigften Unterftugung fcon burch bie Bermittelung feines Leibargtes, bes uns befreundeten Landsmanns Dr. Roch versichert. Bielleicht baß Gelb ober Drohungen und, wenn auch fpat, ju unserm Bufallig habe ich mir feche Rameele auf Biele führen. eigne Sand verschaffen tonnen. Roch zwei find zur Bervollständigung unferer fleinen Karavane burchaus nothig. Aber felbft biefe zwei Rameele fann und ber Stellvertreter bes Mubhir beim besten Willen nicht herbeischaffen. Wir warten ichon brei Tage barauf, und wiffen noch nicht, ob wir fie erhalten werben.



## E' Damer ben 24. Januar 1844.

Unfere Roth bat, wenn auch fpat, boch ein Enbe genommen. Gestern bin ich mit Abeten bier, noch zwei Tagereisen von ben Byramiben von Meroë entfernt, angetommen, und unfer ganges Lager wird wohl ebenfalls ichon geftern in Abu Sammet am füblichen Entpunfte ber großen Bufte angelangt fein. Rach ber letten wenig ermuthigenben Nachricht aus Berber brach ich am 8. Januar gegen Mittag mit Abeten, bem Dragoman Juffuf Scherebieh, einem Roch und unferem fleinen Rubier Auab auf. Wir hatten acht Rameele, von benen aber zwei taum im Stande waren, bie Reise ju machen, und zwei Efel. Da ber versprochene Rubrer nicht jur Stelle war, fo nothigte ich ben Rameel-Schech Achmed, ber und wegen feines Unfehens unter ben Stämmen ber bier wohnenden Ababbe : Araber von Rugen fein konnte, felbst mitzugehen. Wir hatten außerbem noch einen Führer, Abar, ber und ftatt bes verfprochenen geftellt worben war, funf Rameeltreiber, und balb nach unferem Abzuge schloffen fich noch mehrere andere Fußganger, auch zwei Leute mit Efeln uns an, um mit biefer Belegenheit nach Berber jurudzufehren. Wir nahmen gebn Bafferfclauche, einige Borrathe an Reis, Mafaroni, 3wieback und faltem Fleische, ferner ein leichtes Belt, umfere Decken, barauf ju reiten und ju fchlafen, bie nothigste Bafche und einige Bucher mit uns, baju auch bie gehörige Provision guten Muthes, Die mir bei einer Abreife nie leicht fehlt.

Unfere Freunde begleiteten und ein Stud in bas Felsenthal hinein, bas und sehr balb bie Rabe bes Ufers und seiner freundlichen Palmen nicht mehr ahnen ließ.

Das Thal war wild und eintonig jugleich, lauter Sandfteinfels, beffen Oberflachen wie Roblen ichwarz gebrannt waren, aber bei jedem Bruche und in jeber Schlucht fich in brennenbes Goldgelb verwandelten, bem eine Menge Sandbache, wie Feuerftrome aus ichwarzen Schladen, entrieselten und bie Thaler füllten. Die Rührer gingen por uns her, einfache Bewanter um ihre Schultern und Suften geworfen, in ber Sand einen ober zwei Speere von feftem leichtem Solge, mit eifernen Spigen und Schaftenben verseben; ben nadten Ruden bebedte ein runber ober leicht ausgeschnittener Schild mit einem weit hervorstehenden Rabel aus Giraffenfell; anbere Schilbe waren langlich, und gewöhnlich find fie von Rilpferdfell ober von ber Rudenhaut bes Rrofobile. In ber Racht, oft auch am Tage banben fie Sandalen unter bie Kuße, beren Riemen nicht felten mit ber Coble aus einem Stude geschnitten finb, amifchen bem großen und bem zweiten Beben burchgezogen werben und ben Fuß bann ichlitticuhartig umgeben.

Schech Achmeb war ein prächtiger Mann, noch jung aber hoch und ebel gewachsen, hatte äußerst geschmeidige Glieber von glanzend schimmernder schwarzbrauner Hautsarbe, bewegsliche Gesichtszüge, ein dunkelglanzendes, zugleich weich und schlau blidendes Auge und eine unwergleichlich schöne und harmonisch ausdrucksvolle Sprache, so daß ich ihn immer gern um mich hatte, obgleich wir in Korusko mit ihm fortwährend zu kämpsen hatten, da er die Kameele und alles Zubehör zu schassen verpflichtet war und der Umstände wes

gen nicht schaffen wollte ober konnte. Von seiner Körpergewandtheit und Elastizität der Glieder gab er und in der Wüste eine Probe, indem er auf dem sandigen, dem Sprunge höchst ungunstigen Boden einen gewaltigen Anlauf nahm, und  $14\frac{1}{2}$  Fuß weit sprang; ich maß die Fußtapfen des Sprunges mit seiner Lanze, welche etwas über zwei Mètres lang war. Nur Abar, unser Unterführer, wagte auf meine Aufforderung nachzuspringen, erreichte aber bei weitem nicht die gleiche Entsernung.

Wir waren am ersten Tage fruh um 11 Uhr aufgebrochen und ritten bis um 5 Uhr fort, hielten 11 Stunde an und gingen bis um 121; bann schlugen wir auf bem harten Boben unfer Belt auf und legten uns nach einem awölfstundigen Mariche ichlafen. Das Erfrischenbfte nach ben heißen anstrengenden Tagefahrten mar immer bes Abends ber Thee, boch mußten wir und babei an ben lebergeschmad bes Waffers gewöhnen, ber felbft im Thee und Raffee burchschmedte. Den zweiten Tag blieben wir 14 Stunden ju Rameele; wir brachen fruh um 8 Uhr auf, machten Nachmittag um 4 Uhr Salt, um etwas zu effen, gingen gegen 51 11hr weiter und schlugen nm 121 11hr unfer Rachtlager auf, nachbem wir um 10 Uhr mit Monbesaufgang aus ben Gebirgen heraus in eine große Gbene niebergestiegen waren. Reinen Baum, feinen Salm hatten wir bisher gefehen, auch fein Thier außer einigen weißen Ablern und Raben, die fich von bem Mafe ber jungft gefallenen Rameele nahrten. Um britten Tage nach frühem Aufbruche begegneten wir einer Beerbe von 150 Rameelen, bie von ber Regierung angefauft waren, um nach Negypten geführt zu werben. Der Bascha will mehrere Taufend

Kameele aus Berber einführen, um baburch ben Folgen ber vorjährigen Rinberpest einigermaßen abzuhelfen; viele waren schon burch Korusto gezogen, ohne baß wir uns ihrer bedienen durften, weil sie Privateigenthum bes Pasicha sind. Auch hätten wir sie nicht besteigen können, da sie keine Sättel trugen.

Der Führer ber Beerbe, ber wir heute begegneten, gab und endlich bie langersehnte Rachricht, bag unfer Ramas 3brabim Mga mit 60 Rameelen von Berber abgereift fei. und bereits gang in unserer Rabe, aber auf einem anderen etwas westlich vorüberführenden Wege, bingiebe. Achmed ward ihm nachgeschickt, um uns brei gute Rameele statt unserer schwachen zu bringen, und sonst Nachricht von ihm einzuziehen. In ber nachften Racht ober bochftens in ber zweiten follte er und wieber einholen. Durch ben Chabir (Rubrer) ber Seerbe fendete ich ein paar Beilen an Erbfam. Wir hielten um 51 an und blieben zu Racht, in ber hoffnung, Schech Achmed früher ankommen gu feben. Wegen Abend faben wir bie erfte armliche Begetation ber Bufte, bunne gelblich graue trodene Salmchen, bie in ber Rabe faum fichtbar waren, in ber Ferne aber bem Boben eine leichte grungelbliche Karbung gaben, Die mich allein barauf aufmertfam machte.

Am vierten Tage follten wir eigentlich schon an bie Brunnen mit brafigem, für die Kameele aber trinkbarem Baffer kommen; um jedoch Schech Achmed nicht zu schnell voranzueilen, beschloffen wir unsere heutige Tagefahrt schon um 4 Uhr, ungefähr vier Stunden noch von ben Brunnen entsernt. Wir verließen endlich gegen Mittag bie große Ebene Bahr bela ma (Fluß ohne Wasser), die sich an

bas zwei Tage lange Gebirge El Bab, in bas wir von Rorusto aus eingetreten waren, anschließt, und naberten uns anberen Gebirgen. Bis babin hatten wir nichts als einformigen Sanbfelfen unter und neben uns gehabt, und fo war es mir eine erfreuliche Begebenheit, als ich von bem hohen Rameele herab im Sanbe ben erften plutonischen Stein liegen fah. 3ch ließ mich fogleich vom Sattel binabgleiten und ichlug ein Stud ab; es war ein graugrunes Geftein fehr feintorniger Mifchung, ohne 3meifel grantis fcher Natur. Auch bie folgenden Gebirge beftanben meift aus verschiedenfarbigen Porphyr = und Granitarten, benen fich nicht felten ber von ben alten Aegyptern besonbers haufig verarbeitete rothe Spenit, wie er bei Affuan fo reichlich gu Tage tritt, in breiten Abern beigefellt. Beiter ins Gebirge hinein waltete zuweilen ber Quarg fehr por, und es gewährte einen eigenthumlichen Anblid, wenn hier und ba aus ben ichwarzen Bergen in verschiedenen Soben ichneeweiße Riefel-Abern ju Tage tamen, beren Geftein fich quellenartig von einem Buntte bes Berges berab in bas Thal ergoß, wo fich bas weiße Berölle feeartig verbreitete. 3ch nahm von ben verschiebenen Bebirgearten fleine Broben mit.

Rachbem wir hinter einem niedrigen Bergzuge ein kleineres Thal Bahr Hatab (Holzfluß, wegen des Holzes, das
sich etwas entfernter auf anstoßenden Bergen sinden soll)
und ein anderes, Wabi Delah, das sich an die Nordseite
des nun folgenden Hauptgebirges anlehnt, passirt hatten,
kamen wir an die Feldschlucht E' Sufr, in welcher wir Regenwasser sinden sollten, um unsere eingeschrumpften Wasserjäde (girbe pl. gerab) wieder zu füllen. In diesem hohen

Urgebirge pflegt es namlich in einem Monate bes Sabres. ungefähr im Mai, ju regnen. Dann fullen fich bie gewaltigen Granitbeden in ben Thalfdluchten und bewahren bas Baffer fur bas gange Jahr. Heberhaupt zeigte fich jest auf biefem plutonischen Geftein auch einige Begetation in Folge ber Regen und weil felbft ber Granit etwas mehr fruchtbaren Stoff zu enthalten icheint als ber traurige. murbe, faft nur aus fleinen Quaratheilchen bestehenbe Sanb. In Babi Delah, welches in ber Regenzeit offenbar Baffer hat, tamen wir ju einer lang bin fich fortsetenben Reibe von Dum Balmen, beren rundliche Blatter Formation und bufdiger Buche einen weniger fahlen Ginbrud macht als bie langen und folantblattrigen Dattelpalmen; bie letteren vertragen ben Regen nicht und geben baber in Berber gang aus, mabrent bie Dum Balmen querft unt febr einzeln in Oberägypten vorfommen und je fublicher je gablreicher, voller und größer werben. Wenn ihre Fruchte unreif abfallen und vertrodnen, fo fcmedt bas wenige Fleisch um ben fteinharten Rern wie ein Buderüberguß; werben fte reif, fo tann man bas gelbliche febr bolgige Fleifch austauen; es hat einen auten Geschmad, und einige Früchte hatten faft ein Aroma wie Ananas. Gie werben zuweilen fo groß wie bie größten Mepfel.

Ilm 4 Ilhr schlugen wir unfer Lager auf, die Kameele wurden hinter in die Schlucht nach dem Regenwasser gesichickt, und ich setze mich mit Abefen zu Efel, um sie zu biesen natürlichen Cisternen zu begleiten. Ueber wilbes Gerölle und häkliches Gestein kamen wir immer tiefer in die ansteigende Schlucht; die ersten weiten Beden waren leer; wir ließen Efel und Kameele zurud, kletterten bie

alatten Granitmante binauf und fcbritten in biefen großartigen Relogestaltungen von einem Beden jum anberen; alle maren leer; in ber binterften Spalte, fagte ber Führer, mufite Baffer fein, ba ginge es nie aus; aber auch bort war fein Tropfen ju finden. Wir mußten troden wieber umfehren. Die gahlreichen Biebbeerben, Die im veraangenen Sahre aus bem Guban nach Megypten getrieben morben maren, batten Alles verbraucht. Es maren uns aber nur noch brei Schlauche voll Baffer übrig, und fo mußte Rath geschafft werben. Sober im Bebirge follten anbere Gifternen fein, binter biefer Schlucht binauf. 3ch wollte mit bem Subrer bie Felfen binaufflimmen, er bielt es aber für zu gefährlich; wir fehrten um, ritten nach bem Lagerplate jurud, und mit untergehender Conne mußten bie Rameele nochmale aufbrechen, um eine Stunde weit von bier in ben nordlicheren Bergen Waffer aufzusuchen; auch tamen fie frat mit vier Schleuchen wieber gurud; bas Baffer war gut und wohlschmedend. Schech Achmed fam aber auch biefe Nacht noch nicht, und wir hofften nun, ihn an bem Brunnen zu finden, mobin er auf bem fublichen Bege batte vorauseilen fonnen.

Wir brachen balb nach Sonnenaufgang am fünften Tage auf und kamen tiefer in bas große Gebirge Roft hinein, welches immer bas gleiche Gestein erst schiefrig, bann mehr blodig, bann sehr quarzreich zeigte. Die hite bes Tages war in ben Bergen brüdenber, als in ben Ebenen, wo ber fast immer wehende Nordwind größere Kühlung schafft. Außer ben verschiebenen Steinarten war wenig um uns, bas unsere Ausmertsamfeit hatte sesseln konnen. Ginem großen Ameisenhausen begegnete ich mitten in ber

öben Wuste und sah ihm lange zu; es waren kleinere und größere glanzend schwarze Ameisen, welche aus ihrem Bau alle kleinen Erbstückhen, die sie heben konnten, hersaustrugen, so daß nur die größeren Steinchen blieben und seste Mauern bilbeten; die größeren zeichneten sich durch einen verhältnismäßig noch einmal so dicken Kopf aus und arbeiteten selbst nicht, sondern führten das Regiment, indem sie jeder kleinen Ameise, die nichts trug, einen Stoß gaben, sie vorwärts trieben und zu fleißiger Arbeit anhielten.

Die Unterhaltung auf ben hartschreitenden Kameelen wird noch dadurch erschwert, daß man sie nicht so leicht wie Pferde oder Esel nebeneinander im Schritte halten kann. Wenn man gute Dromedare (Heggin) hat, und ohne oder mit ganz leichtem Gepäke reift, so bleibt das Thier im Trabe. Dieser ist leicht und wenig ermüdend, während man sich an den langen, die hohe Last vor und zurückwersenden Schritt der gewöhnlichen Lastsameele mit einiger Mühe gewöhnt; doch wurde und dies dadurch erleichtert, daß wir zuweilen von den Kameelen auf unsere Esel steigen konnten, früh und Abends auch östers lange Strecken zu Kuße gingen.

Ich fehre zu unferem fünften Buftentage zurud, an bem wir früh um 8 Ilhr aus bem fleinen Thale E' Sufr, wo wir und unter einigen Gummis ober Sonts Baumen gelagert hatten, aufbrachen und um  $12\frac{1}{2}$  mitten im Gebirge, nachbem wir etwa eine halbe Stunbe lang von unferem Wege ab links in ein flaches Thal eingebogen waren, bei ben braksen Brunnen im Wabi Murhad anlangten. hier hatten wir ungefähr die hälfte unferer Buftenreise zurucgelegt; wir sahen einige von kleinen Steinen und Schilf ausgebaute

Hutten, neben welchen ein paar abgemagerte Biegen vergebens nach etwas Weibe suchten; unser schwarzer Wirth führte uns in eine Schisslaube, wo wir es ums im Schatten so bequem machten, als wir es haben konnten.

In biefem Felfenthale maren uns ichon feit einiger Zeit bie häufig aus bem Sante bervor ju Tage tretenben fcneeweißen Natrumflachen aufgefallen, welche bas Baffer ber Brunnen brafig machen. Begen Enbe bes Thales, wo es fich in zwei Urme theilt, find funf bis feche Rug unter bem Boben bie ftebenben Baffer, welche man in acht Brunnen aufgebedt bat. Die binterften Brunnen haben ein grunliches, ziemlich falgig und übel fchmedentes Waffer, bas aber boch ben Rameelen genügt; bie brei vorberften bieten bagegen helleres Waffer, bas auch wir im Rothfall recht gut hatten trinfen fonnen. Es ift bier eine Regierungestation, Die für gewöhnlich von feche Leuten bewohnt wird; jest waren vier von ihnen auf eine Excursion ausgeschicht, und nur zwei zurudgeblieben. Bon bier geben zwei Bege nach Rorusto, ein westlicher und ein öftlicher, jenen hatte 3brahim Uga, biefen wir gewählt, baber wir und leiber verfehlt hatten; Schech Achmet war auch hier nicht zu finden; mahrscheinlich hatte er unsere Rameele erft am zweiten Tage eingeholt, und wir mußten ohne ihn weiter gieben.

Die Ababbe-Araber, mit benen wir es jest überalt zu thun haben, sind ein treues nnd zuverlässiges Bolf, von bem man weniger, als von ben verschmisten biebischen Kellahs in Negypten zu fürchten hat. Nordöftlich von ihnen erstrecken sich bie Stämme ber Bischari, die eine besondere Sprache haben und jest mit ben Ababbe in bitterer Keindsichaft leben, weil sie vor zwei Jahren in bem kleinen Thale,

wo wir ju Racht geblieben maren, einige turfifche Golbaten überfallen und ermorbet hatten, worauf Saffan Chalif. ber oberfte Schech ber Ababbe, beren Obbut Die Communicationsftrage zwifchen Berber und Rorusto anvertraut ift, an viergig Bifchari tobten ließ. Mit Sulfe ber Ababbe war es auch vor vierundzwanzig Jahren Ismael Bafcha gelungen, feine Armee burch bie Bufte gu bringen und fich bes Guban ju bemachtigen. Rur auf ber Strafe, wo wir jest jogen, werben von ber Regierung Rubrer unterhalten, nicht auf ber langeren aber mafferreicheren von Berber nach Affuan, Die jest wenig besucht wirb. 11m 4! ritten wir von ben Brunnen ab, nachbem wir noch einige hagr mektub (befdriebene Steine), nach benen wir überall fragen, befichtigt hatten, nämlich einige Felfen in ber Rabe, auf benen ju irgend einer nicht gang mobernen Beit eine Menge Pferbe, Rameele und andere Thiere roh eingefratt find, wie wir Aehnliches ichon oft in Rubien gefehen hatten. Ilm 91 bielten wir zu Racht an, nachdem wir bereits 11 Stunde vorher bas bobe Bebirge verlaffen hatten. Morgen bes fechften Tages burchschritten wir bie weite Ebene Munbera, an welche fich jenseit ein anderes hohes Bebirge, Abu Gibba, anschließt; bie Gubgrenze biefer Gbene, wo fie fich an jenes Webirge anlehnt, nennen fie Abbebab; ben füblichen Theil bes hinter und liegenden Gebirges Roft Abu Genejat.

Um 3 Uhr hatten wir die Ebene hinter und und traten wieber in bas Gebirge ein, bas, wie die früheren, grasnitischer Ratur ift. Gine halbe Stunde später hielten wir zur Mittagbraft an. Rach zwei Stunden ritten wir weiter und lagerten und gegen Mitternacht, nachdem wir eine ans



bere Kleinere Ebene burchschnitten hatten, und auch schon aus bem barauf folgenden steinigen Gebirge Abar Ausb in die neue Ebene, die in diesem Namen mitbegriffen wird und bis zu dem letten Gebirge dieser Bufte Gebel Graibat reicht, herausgetreten waren.

Wir brachen am folgenben fiebenten Tage fruh um 71 Uhr auf und gelangten endlich binter Gebel Graibat in bie große unbegrangte Cbene Abererat, bie wir bis nach Abu Sammeb nicht wieber verließen; fubweftlich behielten wir nur ben fleinen Berg El Farut und bas größere Bebirge Mograt in ben Mugen; öftlich foließt fich in weiter Ferne an bas Gebirge Abar Auib ein anderes, Abu Rugara, an. Auf biefe folgen bann fuboftlich andere Bifchari-Gebirge, beren Ramen unfere Ababbe-Führer nicht fannten. Der Unfang ber großen Chene Abererab war Stunden lang gang mit fconem reinem Riefel bebedt, ber auch zuweilen als fefter Fels aus bem Sanbe hervortrat, obgleich bie SauptfelBart immer ichwarzer Granit blieb, ben gegen Mittag eine breite Uber rothen Granits burchichnitt. In ber Fruhe jog und in einiger Entfernung eine fleine Raravane von Raufleuten porbei.

Wir sahen die schönsten nahen und fernen Luftspiegelungen schon sehr früh am Tage. In vollkommenster Tausschung ahmen sie Seen und Ströme nach, in denen sich die Berge, Steinblöde und Alles, was sich in ihrer Rähe erhebt, wie im klaren Wasser spiegelt. Sie bilden einen sonderbaren Kontrast mit der starren trockenen Wüste und haben gewiß schon manchen armen Verirrten, wie die Sage geht, bitter getäuscht. Wenn man nicht weiß, daß dort kein Wasser sein kann, so ist es oft völlig unmöglich,

ben Schein von ber Wirklichkeit zu unterscheiben. Noch vor wenigen Tagen glaubte ich in ber Rahe von El Mecheref ganz sicher ausgetretenes ober sich abzweigenbes Rilwasser zu sehen und ritt barauf zu, fand aber nur Bahr scheitan, "Wasser bes Satan", wie es bie Araber nennen.

Bei Tage ist ber Karavanenweg nicht leicht zu verfehlen, selbst wenn ber Sand alle Spuren verweht hatte;
er ist hinlänglich durch unzählige Kameelgerippe bezeichnet,
beren man immer mehrere im Gesichte hat; ich zählte am
gestrigen Tage in der letten halben Stunde vor Sonnenuntergang 41, an denen wir vorbeisamen. Von unsern Kameelen, obgleich sie in Korusko nicht lange geruht hatten,
und unterwegs fast nichts, weder zu fressen noch zu saufen
erhielten, ging doch seins verloren. Das meinige, dem ich
zuweilen etwas Zwiedad in den Mund gestedt hatte, psiegte
sich mitten im Marsche, wenn es mich beisen hörte, umzusehen und den langen Hals zurück zu winden, bis es seinen
Kopf mit den sansten großen Augen auf meinen Schoß gelegt hatte, um wieder etwas zu erhalten.

Wir hielten um 4 Ilhr nach Mittag zwei Stunden an, und gingen dann wieder bis gegen 11 Ilhr fort, wo wir in der großen Ebene ein Nachtlager aufzuschlagen suchten. Der Bind war aber so heftig, daß es nicht möglich war, unser Zelt zu besestigen. Eroß der zehn eisernen Pflöde, die es ringsum halten, stürzte es dreimal, ehe es noch ganz aufgeschlagen war, wieder zusammen; wir ließen es daher liegen, legten und hinter ein fleines Mäuerchen, das und die Kührer von Kameelsätteln gegen den Wind gebaut hatten, und schliefen à la belle étoile.

Um Sten Tage hatten wir fpat Abende Abu Sammeb erreichen tonnen, wir beschloffen aber eine Stunde vorher ju übernachten, um bei Tage an ben Ril ju tommen. Die Raubvögel vermehrten fich in ber Rahe bes Fluffes, an breißig Beier ichenchten wir von einem frifchen Rameel aafe auf; icon ben Tag vorber batte ich in ber Bufte einen weißen Abler geschoffen, auch einige Buften = Rebhubner, bie nach verlornen Durrafornern auf bem Raravanenwege fuchten. Bon Raubthieren faben wir nur bie Spuren um bie Rameelgerippe; fie ftorten und nicht in ber Racht, wie im Lager von Korusto, wo wir eine Syane nebft meb-Rach Mittag begegneten reren Schafals erlegt hatten. mir einer Eflaven Raravane. Das lette Nachtlager vor Abu Sammed war weniger windig, boch waren unsere Rohlen ausgegangen, und bie Leute hatten vergeffen unter: wegs Rameelmist jur Feuerung ju fammeln; fo mußten wir uns begnügen, bas lette braune Schlauchwaffer ungetocht ju trinfen, um unfern Durft ju ftillen. Die Efel fonnten nichts mehr erhalten.

Wir bestiegen am 16. Januar früh um 7½ Uhr unsere Kameele, und schauten von dem hohen Throne nach dem Nile aus. Er wurde aber erst furz vor der Ansunst sichtbar. Der Strom durchschneidet hier kein breites Thal, sondern sließt in einer kahlen Feldrinne, die sich unscheinbar durch die wenig erhöhte weite Feldebene hindurchzieht. Rur auf der anderen Seite des Flusses war etwas mehr Thalpstäche, und auf einer Insel, die sich dort bildete, erschienen einige Dumpalmen. Kurz vor dem Ufer begegneten wir noch einer Heerde von 150 Kameelen, die so eben von

Abu hammed aufgebrochen war. Dann erschien eine große Erbummauerung mit einigen Thurmen festungeartig verfeben, bie von bem großen Araberichech Saffan Chalif fur bie Baaren ber Regierung errichtet war. Gine fleine Schlucht enthält funf Sutten, eine aus Steinen und Erbe, eine andere aus Baumftammen, zwei von Matten, eine von Bus ober Durraftrob; bann öffnete fich ein freierer Blat von mehreren armlichen Saufern umgeben, von benen eines für und bereit war. Gin Bruber von Saffan Chalif, ber hier wohnt, tam und entgegen, führte und in bas Saus und bot und feine Dienfte an. Es wurden einige Angareb (Rohrbettstellen), bie bier wegen bes friechenden Ungeziefers viel in Gebrauch find, bereingebracht, und wir richteten uns für ben Tag und bie folgende Racht ein; fo viel mußten wir ben Rameelen wenigstens gonnen.

Ein großer vierediger Raum umschloß uns, an 30 Fuß auf jeder Seite, die Mauern aus Stein und Erde, zwei dice oben gabelförmig sich spaltende Baumstämme in der Mitte, trugen einen großen Architranstamm, über den wieder andere Deckenstämme gelegt und mit Matten und Flechtwerf bedeckt und verbunden waren. Es erinnerte mich Bieles an eine Urarchitestur, deren Nachahmung wir in den Felsgrotten von Benihassan gesehen hatten; die Saulen, das Neswerf der Decke, durch welches, wie dort, von der Mitte herab durch eine vierectige Dessnung das einzige Licht, außer durch die Thur, hereinsiel; keine Fenster. Die Thur war aus vier furzen Stämmen eingesett, von denen der obere ganz dem Thürwulste in den Gräbern der Pyramidenzeit glich. Wir hängten eine Zeltwand vor die

Thure, um und vor Wind und Staub zu schüten; an der gegenüberstehenden Ede ging eine andere Thure in einen Rebenraum, der zur Küche eingerichtet wurde. Der Tag war windig und der Wind mit Sand unangenehm ersüllt, so daß wir wenig vor die Thure kamen. Doch labten wir und an reinem frischen Ril-Wasser und einer vortresstich zubereiteten Hammelmahlzeit. Die große Wüste lag hinter und, und wir hatten nur noch vier Tage die El Mecheres, der Hauptstadt von Berber, vor und, in denen wir dem Flusse folgten. Wir ersuhren, daß Achmed Pascha Menekle in unserer Rähe sei, oder bald ankommen sollte, um von Damer aus, eine kleine Tagereise jenseit El Mecheres, eine Militair-Expedition den Atbara hinauf nach der Provinz Tasa zu führen, wo sich einige Bischari-Stämme empört hatten.

Als wir am folgenden Worgen aus der Thure traten, hatten sich unfre Araber alle schön gesalbt und reinliche Kleider angelegt; besonders aber überraschte und der Andblid ihrer stattlichen weiß gepuberten Perrüsten, die ihnen gar ehrwürdig zu Gesichte standen. Es gehört nämlich zu ihrer vollständigen Toilette das reiche Haar zu einem hohen Toupe auszukämmen, das mit eigens zubereiteter sein flodiger und glänzend weißer Butter, wie mit Puder überstreut wird. Nach furzer Zeit aber, wenn die Sonne höher steigt, schmilzt dieser Kettschnee und das ganze Haar erscheint dann wie mit unzähligen Thauperlen glänzend übersäet, bis auch diese allmälig verschwinden, und auf Nacken und Schultern träuselnd über die geschmeidige dunselbraume Haut einen Schimmer verbreiten, der ihre wohlgebauten Gestalten wie antise Broncestatuen erscheinen läßt.

31

23

35

: 10

1

ilji

116

100

1

SILE

Bir brachen ben anderen Morgen um 8 Uhr auf, mit einem neuen Rameele, bas wir gegen ein mubes auszutauichen Gelegenheit fanden. Das Thal wird, je naber ber Infel Meroe, um fo breiter und fruchtbarer; bie Bufte felbft wird mehr fteppenartig. Die erfte Station war Wea. wo wir bie Racht in einem offenen Raume übernachteten: bie Luft ift febr warm, nach Mittag um 51 batten wir noch 25° R. Die zweite Racht blieben wir jenseit Abu Safdin in ber Rabe eines Dorfes, bas eigentlich feine Station bilbet, ba wir bie funf gewöhnlichen Stationen in vier Tagen gurudlegen wollten; Die britte Racht blieben wir in ber Nabe einer Rilfatarafte im Freien. 2m vierten Tage feit Abu Sammed entfernten wir und etwas mehr vom Kluffe in bie Bufte, boch blieben wir immer noch auf einem Urthalboben, wenn ich eine gelbliche Erbe fo nennen barf, bie jest nicht mehr vom Fluffe überschwemmt, aber von ben Dorfbewohnern unmittelbar unter bem Canbe ausgegraben wird, um ihre Relber bamit an verbeffern. Bir hielten Abende eine Stunde vor El Mecheref in bem Dorfe El Chor an und famen am funften Tage fruh in ber Sauptstadt ber Proving Berber an.

Ich schiefte ben Dragoman voraus, um uns anzumelben und ein Haus zu verlangen, bas wir erhielten und sogleich bezogen. Der Mubhir von Berber war in Damer; sein Bafil oder Stellvertreter besuchte uns, und bald kam auch Hassell alif, der Haupt-Araberschech, der uns bessere Kameele nach Damer versprach, sich freute, von unseren und seinen Freunden, Linant und Bonomi, Nachricht zu erhalten, und sich an unseren Bilberbüchern ergöste, in welchen er Berwandte und Vorsahren von sich abgebilbet

sann waren wir angelangt, so crhielten wir die Rachricht, daß mit uns zugleich Hasian Pascha von einer anderen Seite her einzog. Dieser war von Korusto nach seiner Provinz Dongola gereist und kam jett von Edabbe an der Südgrenze von Dongola quer durch die Büste herzüber nach El Mechères, wohin ihm Emin, der neue Pascha von Chartum entgegen gekommen war. Das Zusammentressen verursachte und einige Unbequemlichkeiten in unseren Reiseanordnungen; indessen kannen wir doch so weit, daß wir am anderen Morgen, den 22. Januar, bald nach Hasian Paschas Beiterreise gleichfalls nach Süden aufbrechen konnten, nachdem wir zwei Kameele, die wir nicht mehr zum Bassertragen brauchten, zurückgelassen und drei andere gegen bessere vertauscht hatten.

Wir ritten gegen Mittag ab umb blieben Abends im letten Dorfe vor bem Flusse Mogran, bem alten Aftasboras, den wir vor Damer zu überschreiten hatten. Er heißt auf den Karten Atbara, was offenbar aus Aftaboras entstanden ist; doch scheint dieser Name jett nicht auf den untern, sondern nur auf den odern Flus, von dem Orte gleiches Namens an, gedraucht zu werden. Wir passirten am folgenden Morgen den Fluss nahe an seiner Mündung. Selbst hier war er jett sehr schmal in seinem großen Bette, das er zur Regenzeit ganz ausfüllt, und in zwei Monaten wird er nur durch stagnirende Wasser vor gänzlicher Austrochung bewahrt. Zenseit des Flusses betraten wir die (Stradonische) Insel Meroe, womit das Land zwischen Nil und Astadoras bezeichnet wurde. Noch zwei Stunden und wir erreichten Damer.

Die Haufer waren zu armlich, um uns aufzunehmen; ich schiefte Juffuf zu Emin Bascha, in bessen Provinz wir uns jest besinden, und ber sich mit Hascha Pascha am Ulfer bes Flusses in Zelten gelagert hatte. Er schiefte uns einen Kawaß entgegen und ließ uns einladen, zum Mittagsessen bei ihnen abzusteigen. Ich zog aber vor, unser Zelt in einiger Entsernung ausschlagen zu lassen und erst unser Reisesoftum zu wechseln. Sogleich machte uns ber Mudhir von Berber seinen Besuch, um nach unseren Bedurfnissen zu fragen, und bald barauf schiefte uns Emin Pascha ein reichliches Mittagsmahl in unser Zelt, vier gut zubereitete Schüsseln und außerdem ein ganzes am Spieße gebratenes, mit Reis gefülltes Schaf nebst einem flachen mit Fleisch gefüllten Blätterkuchen.

Gegen Affer (Rachmittagegeit um 3 Uhr) ließen wir unferen Befuch anmelben; als wir und eben bagu anschiden wollten, borten wir Matrofengefang, zwei Barfen mit rothen Klaggen und Salbmonden ichwammen ben Kluß berunter. Achmed Baicha Menetle fam von Chartum jurud. Bafchas und ber Mubbir verfügten fich fogleich auf feine Barte; fie gingen erft fpat auseinander; unfer Freund, Dr. Roch, murbe leiber erft zwei Tage fpater von Chartum Bon Erbfam hatte ich schon fruh bei unserer ermartet. Unfunft ein Billet erhalten, worin er mir burch einen porbeieilenden Ramaß melbete, baß er mit 3brahim Mga am 15. Januar von Rorusto aufgebrochen fei; er fchrieb aus ihrem erften Nachtlager. Der Ramaß war mit unglaublis der Schnelligfeit in 14 Tagen von Cairo nach Berber geritten und brachte Uchmed Bafcha bie erbetene Erlaubniß, ben Regierungspreis fur bie Rameele von Rorusto nach Berber von 60 Piaftern über ben früheren hinaus auf 90 gu erhöhen.

26. Januar. Borgestern früh machten wir Achmed Pascha unseren Besuch, ben er uns gestern erwiederte. Er wird Alles thun, um unsere Weiterreise zu beschleunigen. Er theilte uns mit, daß er, wie er früher versprochen, von Abu Haras einen Offizier nach Mandera drei Tage in die Wüste geschickt und durch ihn die Nachricht erhalten habe, daß daselbst noch große Ruinen vorhanden seien. Dasselbe meldete uns gestern ein Brief von Dr. Koch aus Chartûm und wurde uns heute früh von ihm selbst mündslich bestätigt. Er wird uns nach Tische Musa Bey, der dort gewesen, zusühren. Zugleich meldete er uns, daß einige Briefe für uns bei ihm eingegangen und in Chartûm beponirt seien; so wie, daß der aus Rom verschriebene Zeichner in Cairo angesommen ist.

Für unfre Reisegefährten ift in El Mecheref eine Barte bereit; ich selbst aber werbe mit Abeten vorausreisen. Uchmed Pascha läßt mir sagen, daß in einer Stunde ein Courier nach Cairo abgeht, der diese Briefe mitnehmen soll.

Nachschrift. Die glanzenden Nachrichten über Manbera scheinen sich bei naberer Ausfrage nicht zu bestätigen. Es wird schwerlich ber Muhe lohnen, hin zu gehen. Auf bem blauen Fluffe, Proving Gennar, unter bem 13. Grab, 2. Marg 1844.

Wir erreichen beute bie fublichfte Grenze unfrer Ufrifanischen Reise. Morgen foll es wieder nord- und beimathwarts geben. Wir werben bis in bie Rabe von Gero, bem Grengorte gwifchen ben Provingen Gennar und Kafoft fommen. Beiter reicht unfre Beit nicht. 3ch bin mit Abefen allein von Chartum bier beraufgegangen. Die Buftenreife nach Manbera gaben wir auf, um fo mehr, ba bie öftlichen Begenden jest wegen bes Krieges in Tafa unficher find, und benuten num bie Beit, um noch einige Tagereifen über Cennar hinaus bie Ratur bes Fluffes und bes baranliegenben Lanbes fennen gu lernen. Die Reife ift ber Dube werth, benn erft von Abu Baras an, amifchen Chartum und Gennar, am Ginfluffe bes Rabab gelegen. anbert fich ber Rarafter bes gangen lanbes in Boben, Begetation und Thierwelt entschieden. Es fam mir barauf an eine eigne Unschauung bes gangen Rilthales fo boch wie möglich hinauf ju gewinnen, ba bie Ratur biefes in ber Breite fo eng begrengten ganbes ben Gang ber Beschichte wesentlicher als irgend wo anders bedingt bat.

Am weißen Flusse kann man ohne Gefahr und ohne befondere Borbereitungen nur wenige Tage weit hinaufreifen, bis an die Grenze von Mohammed Alis Eroberungen. Dann folgen am westlichen Ufer die Schillut, am öftlichen die Dinka, beides eingeborene Regervölker, die es
mit nordischen Gästen nicht eben gut meinen. Weiter hinauf ist der blaue Fluß zugänglich, der auch geschichtlich
jederzeit, wie noch jest, viel wichtiger als der weiße war,
da er die Berbindung des Nordens mit Abpfsnien vermittelt. Ich wurde gern bis in die Provinz Fasost, die
letze unter Aegyptischer Herrschaft vorgedrungen sein; das
will sich aber nicht mehr mit unstrer Zeitberechnung vereinigen lassen, und so werden wir heut Abend unstrer Sübreise ein Ziel seten.

Doch ich gebe in meinen Berichten nach Damer jurud, wo ich mich am 27. Januar mit Abeten auf ber Barte von Musa Ben, Achmed Baschas erstem Abjutanten, ber fie uns aus Gefälligfeit jur Disposition gestellt hatte, einschiffte. Bir hielten gegen 8 11hr Abende bei ber Infel Dal Saui ju Nacht an. Bon Emin Bafcha hatten wir einen Ramaß erhalten, ber mit Jomael Bafcha bei ber Eroberung bes Lanbes hierher gefommen war, mit bem Defterbar Ben nach Rorbofan (ober wie nach ihm ju fprechen mare Rorbifal) ging, bann beffen Rachezug nach Schendi wegen Jomaels Ermorbung begleitete, und feitbem ben gangen Guban in allen Richtungen brei und zwanzig Jahre lang burchftreift Er trägt bie vollftanbigfte Rarte biefer ganber im Ropfe und hat ein bewundernswürdiges Bedachtniß für Namen, Richtungen und Entfernungen, fo bag ich nach feinen Angaben zwei Rarten aufgezeichnet habe, bie in eingelnen Partieen nicht ohne geographisches Intereffe fein burften. Er ift auch in Metta gewesen und lagt fich baher gern Saggi Ibrahim (Bilger Ibrahim) nennen. Auch

in anbern Dingen hat er viel Erfahrung und wird und burch seine langjährige und ausgebreitete Kenntniß bes Landes sehr nublich.

Am 28. Januar hielten wir gegen Mittag an einer Insel Gomra an, weil wir hörten, es seien bort in ber Rabe Ruinen, die wir zu sehen wunschten. Wir mußten burch einen flachen Arm bes Ril gehen und auf bem öftlichen Ufer wieber eine Stunde nordwärts zuruckreiten. Dort sanden wir endlich, nachdem wir die Dörser Motmar und El Afarid passirt hatten, zwischen einem britten Dorfe Sagabi und einem vierten Genna die unbedeutenden Ruinen eines alten aus Ziegeln gebauten und mit Scherben überstreuten Ortes.

Wir fehrten wenig befriedigt in ber Mittagshise zurud und famen mit unfrer Barke erst kurz vor Sonnenuntergang in Beg'eraule an, in bessen Rabe bie Pyramiben von Meroe liegen. Es ift auffallend, daß dieser Ort von Cailliaud nicht genannt wird. Er spricht nur von den Pyramiben von Affur b. i. Sur ober e' Sur. So heißt die ganze Gbene, in welcher die Ruinen der Stadt und der Pyramiben liegen, und außerbem ein einzelner Theil von Begeraule, welches lettere, wohl nur durch Verschreibung, bei Hostins Begrom i heißt.

Obgleich es schon bunkel wurde, ritt ich boch mit Abefen nach ben Byramiben, die eine kleine Stunde ins Land
hinein auf ben ersten Unhöhen ber niedrigen Berge, die
sich öftlich entlang ziehen, liegen. Nur ber Mond, ber im
ersten Biertel stand, erleuchtete spärlich die mit Steinen,
niedrigem Gestrupp und Schilfbuscheln bebeckte Gbene.
Nach scharfem Ritte langten wir endlich am Fuße einer

eng geschaarten Pyramibenreihe an, die sich im Halbmonde, wie es die Gestalt der schmalen Anhöhe bedingt, vor und erhob. Rechts schließt sich, ein wenig zurücktretend, eine andre Pyramibengruppe an, eine dritte liegt südlicher und weiter vorn in der Ebene, zu entsernt um bei halbem Mondsschein gesehen werden zu können. Ich legte die Zügel meines Eselrappen um einen Block und kletterte die ersten Ruinenberge hinaus.

Obgleich bie einzelnen Pyramiben nicht wie in Negypten genau orientirt find, so liegen boch alle Borkammern, die hier an die Byramiben selbst angebaut sind, vom Flusse abgewendet, nach Often hin, ohne Zweifel aus demselben religiösen Grunde, aus welchem die Negypter die vor ihren Pyramiden freistehenden Tempel gleichfalls nach Often, in Gizeh und Sagara also dem Flusse zugewendet, die Grabfammern aber nach Westen legten.

Halb spähend, halb tastend fand ich einige Sculpturen an den Außenwänden ber Grabtempelchen und fühlte auch an den innern Wänden Figuren und Schrift. Es siel mir ein, daß ich in meinem Eselsace einen Lichtstumps hatte; den zündete ich an und untersuchte nun mehrere Borstammern. Da traten mir sogleich die ägyptischen Götter Osiris, Isis, Nephthys, Atmu, u. a. entgegen, mit ihren Namen in den bekannten Hieroglyphen. Auch fand ich schon in der ersten Kammer einen Königsnamen. Der eine der beiden Ringe enthielt die Zeichen eines großen Pharaonen des alten Reiches Sesutessen I, dieselben welche schon von zwei späteren ägyptischen Königen angenommen worden waren und mir hier nun zum vierten Male begegneten als Thronname eines Aethiopischen Königs. Die Sculpturen an den übris

gen Seiten waren nicht vollenbet. Auch in einer andern Borfammer fant ich noch an biesem Abend Königsschilber, boch ziemlich unleserlich. Neberhaupt hatten Schrift und Darstellungen sehr gelitten. Auch haben die Pyramiben, wie in Negypten, sämmtlich ihre Spigen verloren, und viele find bis auf ben Grund zerftort.

Unser neuer Kawaß, ber uns in ber Nacht nicht hatte allein lassen wollen, war uns sogleich nachgekommen. Er kannte die Lokalität vollkommen, da er lange Zeit mit Fer- lini hier gewesen und diesem bei Durchsuchung der Pyramiden geholsen hatte. Er zeigte uns den Ort der Pyramide, in welcher Ferlini 1834 den reichen Schaß an Golde und Silberringen eingemauert fand.

Auch eine Schachtel-Pyramibe entbedte ich noch an bemjelben Abend, nach bem Princip ber ägyptischen Pyramiben durch einen später umgelegten Steinmantel vergrößert.
Den Inschriften und Darstellungen ber Vorkammern nach
sind auch diese Pyramiben größtentheils nur für Könige,
einige vielleicht für beren Frauen und Kinder erbaut. Die
große Menge berselben weist baher auf eine längere Königsfolge hin und auf ein sesstegundetes Reich, das wohl
eine Reihe von Jahrhunderten ruhig bestehen mußte.

Das wichtigste Ergebniß biefer Besichtigung bei Mondund Kerzenschein war aber nicht gerade bas erfreulichste;
ich gewann bie unabweisliche lleberzeugung, daß ich hier an
biesem berühmtesten Orte bes alten Aethiopiens nichts als
Reste einer verhältnißmäßig sehr späten Kunst vor mir hatte.
Schon früher hatte ich von ben Ferlinischen Monumenten,
beren Zeichnungen ich zuerst in Rom und die ich nun selbst

in London gegeben, Die Unficht, bag fie zwar in Aethiopien gearbeitet feien, aber gewiß nicht vor bem erften Jahrhunbert vor Chrifti Weburt, alfo ungefahr zu berfelben Beit, in welche einzelne echt griechische und romische Arbeiten gehörten, bie zugleich mit bem Methiopifchen Schape gefunben worden waren. Daffelbe muß ich jest von fammtlichen Monumenten fagen, bie fich nicht nur bier, fonbern auf ber gangen Infel Merce finden, fowohl von allen Byramiben bei Begerause, ale von ben Tempeln von Ben Raga, von Raga und im Babi e' Cofra (Cailliaubs Mefaurat), bie wir feitdem gesehen haben. Darftellungen und Inschriften laffen barüber nicht ben geringften 3weifel mehr gu, und es wird für immer vergeblich fein, bie beliebten Bermuthungen über ein uraltes glang- und ruhmreiches Meroe, beffen Bewohner einft bie Borganger und Lehrer ber Alepopter in ber Civilisation gewesen feien, burch ben Rachweis monumentaler Refte aus jener alten Zeit unterftugen zu wollen.

Doch auch biese lleberzeugung ist von nicht geringem wissenschaftlichem Werthe und scheint mir schon jest ein geswisses Licht über bie geschichtliche Berbindung zwischen Alegypten und Aethiopien zu wersen, bessen Wichtigkeit sich erst bei ben Monumenten von Barkal ganz herausstellen wird. Dort werden sich ohne Zweisel die ältesten äthiopisschen Denkmale sinden, obgleich vielleicht nicht früher als aus der Zeit des Tahraka, der im 7ten Jahrhundert vor Chr. zugleich über Alegypten und Aethiopien herrschte.

Wir ritten am anbern Morgen mit Connenaufgang nach ben Phramiben gurud und fanden 15 verschiebene, jum Theil aber fehr übel erhaltene Konigenamen.

Co eben hatten wir die Mufterung ber beiben nord-

öftlichen Pyramidengruppen vollendet, und ritten nach der dritten, welche in der Ebene nicht fern von den Ruinen der Stadt liegt und vielleicht die älteste Recropolis ist, als wir vom User her Schüsse hörten, und auf dem Flusse weiße Segel flattern sahen. Bald darauf kamen Erdkam, die beiden Weidenbach und Franke durch die Gebene geschritten und begrüßten und schon von weitem. Wir hatten sie sobald noch nicht erwartet. Um so erfreulicher war das Wiedersehen. Wir konnten nun die Reise nach Chartum gemeinsam fortsegen.

Um 2 Uhr nach Mittag segelten wir ab, und erreichten ben andern Morgen gegen zehn Uhr Schendi. Nach Mittag suhren wir weiter, blieben die Nacht auf der Insel Hob i und kamen den andern Morgen früh in Ben Naga an. Hier besuchten wir zuerst die Ruinen von zwei kleinen Tempeln, von denen der westliche statt der Säulen Typhonöpseiler hatte, aber auf den wenigen Resten keine Schrift zeigte; im andern östlichen waren an den niedrigen Wandresten einige Stulpturen erhalten, und auf mehreren runden Säulenstüden auch Schrift, sedoch zu wenig, um etwas im Zusammenhange daraus entnehmen zu können. Einige Rachgrabungen wurden rielleicht Königsnamen aufssinden lassen; boch ist ein solcher Versuch erst bei der Rückstehr möglich.

Für ben andern Morgen wurden einige Rameele gesichafft, und ich ritt mit Abefen, Erbfam, und Max Weibenbach früh um 9 Uhr nach Naga ab. So werden die Ruinen einer Stadt und mehrerer Tempel genannt, welche 7 bis 8 Stunden vom Nise entsernt, in der östlichen Wüste liegen. Von unserm Landungsplate, in der Nahe der eins



zigen Palmengruppe ber ganzen Umgegend, brauchten wir eine halbe Stunde nach dem Dorfe Ben Naga, welches im Wadi Terefib liegt. Eine Stunde öftlich, den Fluß hinunter (denn der Fluß hat hier die Richtung von Weft nach Oft), liegen die oben erwähnten Ruinen, bei denen wir Tages zuvor ausgestiegen waren, im Badi el Kirsbegan; diese ließen wir jest links und ritten südöstlich in die mit trocknem Gesträuch spärlich bewachsene Wüste hinein, durchschnitten das Thal el Kirbegan, das sich die hierher vom Flusse aus zieht, und in welchem wir ein Lager von Ababbe Arabern fanden.

Nach  $4\frac{1}{2}$  Stunden von Ben Naga aus kamen wir zu einem einzelnen Berge in der Wüste, Buêrib genannt. Dieser lag auf der Wasserscheide zwischen den kleinern südwwestlichen Wadis (so nennt man selbst die flachsten Tetzrainsenkungen, in denen das Wasser abläuft, und die wir kaum Thäler nennen würden) und dem großen, breiten Wadi Auateb, in das wir jest hinabstiegen, nachdem wir den Buêrib in geringer Entsernung links gelassen hatten. Nach  $3\frac{3}{4}$  Stunden vom Buêrib kamen wir bei den Ruinen von Naga an.

Erst in der Nahe der Tempel löste sich mir das Rathsiel, bessen Erklarung ich bisher vergeblich gesucht hatte, und worüber weder Cailliaud noch Hostins Aufschluß geben, wie es nämlich möglich gewesen war, eine große Stadt so weit vom Flusse entsernt, mitten in der Buste anzulegen und zu unterhalten. Das ganze Thal Auateb ist noch jest kultivirtes Land. Wir fanden es weit und breit mit Durrastoppeln bedeckt. Die Bewohner von Schendi, Ben Naga, Kadnic, Selama, Metamme, also von beiden Ufern des Ril,

tommen bis hierher, um bas Land zu bebauen und Durra zu ernten. Das Wasser ber tropischen Regen reicht hin, bas Land bieser stachen aber ausgebehnten Nieberung zu befruchten, und in alter Zeit mochte man bei noch größerer Sorgsalt ber Benuthung auch noch größern Gewinn aus bieser Gegend gezogen haben. Für die trodene Jahredzeit hatte man ohne Zweisel große künstliche Wasserbehälter, wie wir sie bei den ferneren Ruinen nördlich von Raga noch jeht, obgleich ohne Wasser, fanden.

Die Ruinen liegen an bem Vorsprung eines mehrere Stunden langen Bergzuges, welcher von ihnen den Namen Gebel e' Raga hat und sich von Süden nach Rorden erstreckt. Wabi Auateb zieht sicht fich an seiner Westseite nach dem Flusse hin. Wir langten nach ununterbrochenem Nitte um  $5\frac{1}{2}$  Uhr an. Unterwegs sahen wir die Wege bedeckt mit den Spuren von Gazellen, wilden Eseln, Küchsen, Schafals, Straußen. Auch Löwen kommen hier oft vor, doch sahen wir von ihnen keine Spuren.

Noch vor Einbruch ber Nacht besuchte ich die drei Haupttempel, welche sämmtlich einer sehr späten Zeit angehören,
und keinen Gedanken an eine alterthümliche Kunst, welche Cailliand und Hodskins zu erkennen glaubten, aufkommen lassen. Zum leberfluß steht auch neben den drei Haupttempeln Aegyptischer Architektur noch ein vierter, dessen wohlgefügte und mit Aegyptischen Ornamenten gar nicht unangenehm verbundene Bogenarchitektur nicht nur die Zeit der römischen Weltherrschaft für seine Erdauung, sondern sogar die Anwesenheit Kömischer Architekten selbst voraussept. Dieser hat keine Inschriften. Bon den drei andern sind die beiden südlichsten von ein und demselben Könige

1

gebaut; auf beiden begleitet ihn in den Darstellungen dieselbe Königin. Doch sindet sich hinter ihnen noch eine
dritte königliche Person, die auf beiden Tempeln verschiebene Namen führt. Dem Namen des Königs ist wieder
das Thronschild Sesurtesen I beigefügt, obgleich er nicht
berselbe mit dem König der Pyramiden von Sur zu sein
scheint. Auch jene beiden andern Personen haben altägyptische Thronschilder angenommen, was leicht zu Täuschungen
führen könnte.

Der britte nördlichste Tempel hat sehr gelitten und entshält jest nur wenig Schrift, boch wird an ben Thurpfosten ein König erwähnt, ber von bem Erbauer ber beiben ansbern Tempel verschieden ist.

Die Göttergestalten sind fast ganz bie Aegyptischen, boch findet sich am sublichen Tempel eine in Aegypten unbefannte Gestalt mit drei Löwenköpfen (ein vierter ift vielleicht noch bahinter zu benken) und vier Armen. Dies durfte der von Strabo noch besonders erwähnte barbarische Gott sein, ben die Meroiten außer dem Herafles, bem Pan und der Iss verehrten.

Am andern Morgen, ben 2ten Februar, besuchten wir nochmals die brei Tempel, nahmen einige Papierabbrude, und machten uns bann auf ben Weg nach ber britten Monumentengruppe, welche Cailliaud Mesaurät nennt. Dies ift aber eine Bezeichnung, die man hier von allen brei Ruinengruppen gebraucht, und die überhaupt nur Bilber ober mit Bilbern versehene Mauern bebeutet. Mesaurät el Kirbegan werben die Ruinen von Ben Raga genannt. weil sie im Wati el Kirbegan liegt; nur die zweite süblichste Gruppe hat, wie es scheint, ihren alten Ramen

Naga ober Mefaurat e' Raga bewahrt; bie britte nach Schendi zu gelegne Gruppe heißt Mefaurat e' Sofra von bem Bergfeffel in bem fie liegt, und welcher e' Sofra, ber Tisch, genannt wirb.

Bir verfolgten guerft bie Bergfette Bebel e' Raga im Thale Auateb fur zwei Stunden in nordlicher Richtung. Dann ftiegen wir um 121 Uhr burch bie erfte Schlucht, bie fich rechts öffnet, in ein hober gelegenes Thal, e' Gileha hinauf, bas hinter ben erften Vorbergen breiter wirb, mit Gras und Strauchern reich bewachsen ift, und fich nach einer Ausbehnung von 11 Stunde, in ber Richtung von CEB. nach NND., links nach bem Thale Auateb und gerabeaus nach einem andern fleinern Thale bin öffnet, von bem es burch bie Webel Lagar getrennt ift. fleine Thal ift es, welches feiner runden Form wegen E' Cofra genannt wird; hier liegen bie Ruinen, welche auch Bostine fah, ber aber nicht bis Raga vorbrang. 11m 24 Uhr famen wir an, und hatten alfo nicht gang vier Stunben von Raga bierber gebraucht. Da wir nur eine fluchtige llebersicht im Voraus nehmen wollten, fo burchschritten wir bie weitlauftigen Ruinen bes Sauptgebaubes, welches Cailliaut für eine große Schule, Soffins für ein Sofpital halt, faben in ben wenigen Sculpturen, bie von feinen Inschriften begleitet find, bag wir auch hier fpate, mahricheinlich noch jungere Monumente als in Gur und Naga vor und hatten. Dann gingen wir zu einem fleinen Tempel in ber Rabe, auf beffen Bfeilern wir Reiter auf Glephanten und Löwen und andere wunderlich barbarische Darftellungen fanben, nahmen bas große funftliche Wafferbeden, jest Bot Mahemut genannt, in Augenschein, bas ben Bewohnern in ber trodnen Jahredzeit ben Fluß erfegen mußte, und ritten schon um 4 Uhr wieber nach Ben Raga zurud.

Als wir ans ben Bergen heraustraten, begegneten wir großen Heerben von wilden Eseln, die immer in geringen Entsernungen von uns anhielten, als wollten sie und einsladen, Jagd auf sie zu machen. Sie sind grau oder grauröthlich, am Bauche weiß, und alle haben über den Rucken einen scharf gezeichneten schwarzen Streisen; auch die Schwanzspise ist gewöhnlich schwarz. Es werden viele gesangen so lange sie jung sind, können aber auch dann nicht zum Reiten oder Tragen gebraucht werden. Erst die solgende Generation läßt sich dazu benutzen. Fast alle zahmen Esel hier im Suden von der Eselsatarakte (Schellal homär) in Berber an, stammen von diesen wilden ab, und haben dieselbe Farbe und Zeichnung.

Wir ichlugen balb nach Sonnenuntergang bas Lager in ber mit Geftrupp bewachsenen Chene auf. Die Rameel treiber und unfer Ramaß hatten große Furcht vor ben Lowen biefer Bufte, bis ein großes Feuer angegundet war, bas fie bie gange Racht forgfältig unterhielten. Menn ein Lowe in ber Rabe einer Karavane nur feine Stimme boren läßt, die in ber That tief und fcredlich burch bie weite Bufte fchallt, fo laufen alle Rameele, ale waren fie toll, auseinander und find bann ichwer, oft erft nachdem fie mancherlei Schaben angerichtet ober erlitten haben, wieber einzufangen. Menschen werben jedoch nicht leicht angefal-Bor einigen Tagen wurde in unfrer Rabe, aber am jenseitigen Ufer, ein Rameel von einem Lowen erwürgt: ein Mann ber babei war, rettete fich auf ben nachsten Baum.

Am 3ten Februar ritten wir früh um 7 Uhr wieder ab, ließen die beiden Buerib, ben großen "blauen" und ben kleinen "rothen" ziemlich weit links liegen, und kamen kurz vor 9 Uhr in das Thal el Kirbegan. Dieses verfolgten wir eine halbe Stunde lang nach dem Flusse zu, sahen rechts in seiner Berbreiterung die Mesaurat el Kirbegan liegen, blieben aber nun auf den Hugeln, bis wir bald nach 11 Uhr nach Ben Naga und eine halbe Stunde später bei unserm Lansbungsplatze wieder anlangten.

Rach zwei Stunden fuhren wir in unfrer Barte weiter. Wir famen bei ftarfem Gegenwinde wenig vorwarts und faben nichts Reues, als zum erften Dale ein schwimmenbes Rilpferd. 21m andern Morgen fliegen wir am weftlichen Ufer, bem Dorfe Bos Bafabir gegenüber, aus, um bie Ruinen einer alten Festungsmauer mit Vertheibis gungethurmen, Die einen Beragipfel umichlog, ju feben. Der Blat hatte ungefähr Dreihundert Schritte im Durchmeffer. Nach Mittag naberten wir uns ben Schellal (Rataraften) von Bera ichab; bie vor und liegenben höheren Bebirge rudten beran, und ichloffen fich endlich zu einem Reffel, icheinbar ohne Ausgang; biefer fant fich aber überrafcbent nabe, intem wir links in eine enge Schlucht bogen, bie fich zu einem hoben und wilben Felsenthal erweiterte, welches wir faft eine Stunde lang verfolgten, ehe wir auf ber anbern Seite wieber in eine neue Ebene hinaustraten. Dieje bier burchfetenben Granitgebirge Dirre, laufen auf ber öftlichen Geite bee Rluffes in ben Rauian "ben Durftgefättigten", aus; während westlich in einiger Entfernung rom Bluffe eben fo einzeln auffteigent ber Atichan "ber Durftige", liegt.

Um 5ten Februar landeten wir fruh um 11 Uhr in Tamaniat. Mohammed Gaib, ber frubere Schapmeifter bes verftorbenen Ahmed Bascha, ben wir in Damer fennen gelernt, hatte uns an einen ber bortigen Unterbeamten einen Brief mitgegeben, welcher bie Unweisung enthielt, und bas Fragment einer Inschrift auszuliefern, welche in Soba gefunden worben war. Es gehörte mitten in eine Marmortafel, bie auf beiben Geiten mit fpaten griechischen ober foptischen Buchftaben beschrieben war. Die Beichen, Die fich beutlich lefen ließen, enthielten weber griechische noch foptische Worte; nur ber Name CEWPCIO . . war ju entziffern. Doch an bemfelben Abend famen wir in Chartum Dieser Rame bedeutet Elephantenruffel und ift wohl von ber Form ber schmalen Landzunge hergenommen, auf welcher bie Stadt zwischen ben fich hier vereinigenben beiben Rilftromen liegt.

Mein erster Besuch mit Abeken war bei Emin Pascha, ber bereits vor und Chartum erreicht hatte. Er nahm und sehr freundlich auf, und ließ und ben ganzen Morgen nicht wieder fort.

Ein reiches, wohl aus breißig Schuffeln bestehendes Fruhftid, welches wir bei ihm einnahmen, ließ uns einige höchst interessante Blide in die Geheimnisse der türlischen Kochtunst thun, welche, wie ich durch unseren wohlgenahreten Pascha ersuhr, in Bezug auf die Zubereitung und Ansordnung der Speisen gleich den durchgebildetsten Systemen der neusten französischen Kuche, die seinsten Regeln eines raffinirten Geschmackes befolgt. Bald nach den ersten Schusseln fommt der am Spiese gebratene Hammel, der bei keinem turkischen Mahle sehlen darf. Dann folgen

verschiedene Gange von festen und fluffigen, sauren und sufen Fleisch und Pflanzenspeisen, bei beren Reihenfolge ein gewisser wiederkehrender Wechsel beobachtet wird, um ben Appetit aufrecht zu erhalten. Der Pillau, gekochter Reis, bildet immer ben Schluß.

Die außeren Vorfehrungen zu einem folchen Mahle find etwa folgende. Gine große runde Blatte von Metall mit flachem Rante an brei Ruß im Durchmeffer, wird auf ein niebriges Westell geset und bient als Tifch, um ben fich funf ober feche Berfonen auf Riffen ober Deden lagern fonnen. Die Beine verfcwinten unter bem Rorper in ber faltenreichen Umbullung. Bon ben Santen muß bie Linke unfichtbar bleiben; es wurde febr unschidlich fein, fie irgent wie beim Effen ju zeigen. Die Rechte allein barf in Thatigfeit fein. Teller giebt es fo wenig wie Deffer und Gabeln. Der Tifch wird mit tieferen ober flachern, bebedten ober unbebedten Schuffeln befest, welche fortwabrend gewechselt werben, fo bag man aus jeber nur wenige Biffen nehmen fann. Gingelne Speifen jeboch, wie ber Braten, falte Milch mit Gurfen u. a. bleiben langer und man febrt öfter au ibnen gurud. Bor und nach Tifche wafcht man fich naturlich bie Sante. Gin Diener ober Eflave balt fnieend in ber einen Sand ein metallnes Beffen, in beffen Mitte auf einem hervorstehenden befondern Schälchen ein Stud Geife liegt; mit ber antern gießt er aus einer metallenen Ranne Baffer über bie Sante; über bem Urme hangt ein zierlich gestidtes feines Sanbtuch jum Abtrodnen.

Rach Tifche wird fogleich bie Pfeife gereicht und Raffee gegeben; barnach fann man fich entfernen. Die Turfen

pfiegen bann ihre Mittagsruhe zu halten bis zum Affer. Ehe wir aber von unserem Wirthe schieben, ließ berselbe eine Anzahl Waffen ber höher oben wohnenden wilden Bölter, Lanzen, Bogen, Pfeile, Keulen und ein Königssiepter bringen, die er mir als Gastgeschenk nach ber Barke sendete.

Wir besuchten barauf unseren Landsmann Reubauer, ten Apotheker ber Provinz, welcher viel Unglud gehabt hatte. Vor Kurzem war er burch ben verstorbenen Ahmed Pascha von seiner Stelle entsernt, jest aber burch Ahmed Pascha Menekli auf Dr. Kochs Verwendung wieder als Apotheker eingeset worden. Dann gingen wir zu einem hier ansässen Polen, Hermanowich, dem Oberarzt der Provinz, der uns in Volge eines ihm vom Pascha zugegangenen Veschles sein Hauß anbot, welches wir auch am folgenden Tage bezogen; es war so eben erst neu wieder eingerichtet worden; dabei lag ein Garten und ein großer Hof, der uns für das Umpacken und Repariren unster Kisten und Zelte sehr nühlich wurde.

Am folgenden Tage erwiederte uns der Pascha seinen Besuch. Er kam zu Pferde. Wir reichten ihm Kaffee, Pfeisen, Scherbet, und zeigten ihm einige Zeichnungen und Bilder aus Aegypten, an denen er das Interesse der Neugier nahm. Er ist ein Mann von großer und wohlbeleibeter Statur, Cirkasser von Geburt, und daher wie die meisten seiner Landsleute kenntnißreicher als die Türken zu sein psiegen. Bei einem Sprer Ibrahim Cher sah ich eine reiche Sammlung von allen Vögelarten des Suban, an dreihundert verschiedene Species; sebe in zwanzig die dreissig ausgesuchten Cremplaren.

Un einem ber nächsten Tage machte ich mit Abeken und Erbkam einen Spaziergang nach bem jenseitigen User unfrer Landzunge an den weißen Fluß, den wir dann bis zu seiner Bereinigung mit dem blauen verfolgten. Sein Wasserift in der That weißlich und schmeckt weniger gut, als das bes blauen, weil er höher oben mehrere Seen langsam durchfließt, deren stehendes Wasser ihm einen erdigen und weniger reinen Geschmack mittheilt. Ich habe Wasser bes blauen und des weißen Flusses in einige Flaschen gefüllt, die ich versiegelt mitbringen werde.

Bei einem späteren freundschaftlichen Besuche bes Bascha trasen wir ben Bruber bes früheren Sultans von Kordofan (ber selbst auch Mat ober Melet genannt wurde) und ben Bezier bes Sultans Nimr (Tieger) von Schendi. Letterer lebt noch jest in Abyssinien, wohin er entstoh, nachdem er im Jahre 1822 ben Groberer seines Landes, Ismael Bascha, Mohammed Alis Sohn, nach einem nächtlichen Bankette, das er ihm in einem etwas abgelegenen Hause bereitet, mit allen seinen Ofsizieren verbrannt hatte.

Am 14ten machten wir eine Fahrt ben weißen Fluß hinauf, mußten aber bald umfehren, weil berselbe so wenig Strömung hat, daß die Rücksahrt bei dem seit Kurzem öfters eintretenden Nordwinde schwierig zu werden drohte. Die User bes weißen Klusses sind de und die wenigen Bäume, die früher in der Nähe von Chartum standen, sind jest abgehauen und zum Bauen oder Brensen verbraucht worden. Die Wassermasse des weißen Flusses ist größer als die des blauen und behält auch nach der Bereinigung ihre Nichtung bei, so daß der blaue als Nesbenfluß, der weiße aber als der eigentliche Nil anzusehen

ift. Ihre verschiedenen Gewäffer find noch lange nach ber Bereinigung nebeneinander zu unterscheiben.

Am 16ten Februar ließ ich einige Dinka-Stlaven kommen, um sie über ihre Sprache auszufragen. Sie waren aber so schwerfällig im Begreifen, daß ich ihnen nur mit Mühe die Zahlwörter bis hundert und einzelne Pronomina abzufragen vermochte. Die Sprachen der Dinka und der Schilluk, welche mehrere Tagereisen weit am weißen Flusse hinauf, jene am östlichen, diese am westlichen lifer wohnen, sind so wenig wie die meisten übrigen mittelafrikanischen Sprachen ihrer Grammatik nach bekannt, und ich bat daher den Pascha, mir einige verständige Leute, die jener Sprache kundig wären, zu verschaffen. Für zeht war dies nicht möglich, doch soll bei unster Rücksehr dafür gesorgt werden.

Unterbessen waren unsere Einkäuse und Reparaturen beendigt, und ich beeilte möglichst die Abreise. Das Haus von Hermanowich bleibt auch für die Rücksehr zu unser Disposition; es ist bequem und luftig gebaut und aus meinem Fenster hatte ich die Aussicht auf das älteste Haus der Stadt, dessen spisjess Strohdach über unser Mauer herübersah. Diese spisjess Strohdach über unser Mauer herübersah. Diese spisjen Strohhütten, Tukele genannt, sind die eigentliche Landesbauart und fast die ausschließeliche nach Süden hin. Da aber Chartum eine neue Stadt ist, so sind die wenigen alten Hütten bis auf jene eine versichwunden, und alle Häuser aus ungebrannten Erdziegeln erbaut.

Den 17ten Februar um Mittag bestiegen wir unsere Barten. Ich segelte mit Abefen subwarts, ben blauen Fluß hinauf, theils um bie Natur besselben fennen gu let-



nen, theils um bie Ruinen von Coba und bie von Manbera zu besichtigen; bie übrigen Reisegefahrten, für welche weiter hinauf nichts zu thun war, schifften nordwärts nach Meroe zurud, um bie bortigen Denkmaler zu zeichnen.

Am folgenben Tage landeten wir am öftlichen Ufer, wo und große zur Berschiffung bestimmte Hausen rother Backeine die Rabe ber Ruinen von Soba verfündigten. Es werden jest im ganzen Lande nur ungebrannte Ziegel gemacht, baber alle Ruinen von gebrannten Steinen schon einer frühern Zeit angehören muffen. Bon Soba wird bieses Baumaterial in großer Wenge bis nach Chartum und weiter weggeführt.

Wir fliegen aus und hatten faum bie nachften Stachelbufche bes Ufere binter und, ale wir bie burchwühlten Bugel von Badfteinen faben, welche eine große Gbene, wohl eine Stunde im Umfang, bebeden. Ginige größere Saufen mochten bie Refte ber driftlichen Rirden fein. welche Gelim von Affuan (bei Macrigi) im 10ten Jahrhundert, wo Goba noch bie hauptstadt bes Reiches Alba war, ale prachtvoll mit Golb geschmudt beschreibt. zeigte und ben Ort, wo vor einiger Zeit ein fteinerner Lome gefunden worben fein foll, ben jest Churschib Bafcha in Cairo befist. Rirgents waren noch Mauern ober Bebaubeformen ju erfennen, nur auf bem füblichften etwas entfernten Sugel fanben wir einige behauene gelbe Canbfteinblode und eine niebrige Mauer; auf einem antern Saufen lagen mehrere noch robe Platten eines ichwarzen, ichiefrigen Gefteines.

Die Gegend um Coba ift, wie hier weit und breit bis zu ben Borhugeln ber Abpffinischen Gebirge, flach,

und ber Boben, befonders in diefer Jahreszeit, ausgetrodnet und schwarz; die bichtere Begetation beschränft fich auf die Flugufer, weiter hin find nur einzelne Baume, balb häufiger, balb seltener.

Ich versprach ben Schiffern ein Schaaf, wenn wir ben andern Morgen bei Zeiten in Ramlin sein würden; benn ber Wind war heftig und ließ und nur langsam vorwärts fommen. Unser Schiff geht überdies nicht schnell, die Matrosen sind unerfahren, und bei bem niedrigen Wasserstande sitt die Barte leicht auf bem Sande fest. Wir suhren fast die ganze Nacht hindurch und waren fruh um 8 11hr in Kamlin.

Der alte Ort gleiches Namens liegt eine halbe Ctunbe weiter ben fluß hinauf und besteht aus wenigen Sutten. Die Baufer, bei benen wir anlandeten, gehoren ju einer Ungahl von Kabrifen, welche vor vier Jahren von Rurebbin Effendi, einem foptisch-fatholischen Megypter, ber jum Jelam übergegangen, gemeinschaftlich mit bem verftorbenen Ahmed Bafcha angelegt wurden und einen reichen Gewinn abwerfen. Gin einfacher, ichlichter, ben orientalischen Unfitten fremb gebliebener Deutscher aus ber Rabe von Burgburg geburtig, Ramens Bauer, bat hier eine Geifen - und Branntweinfabrif eingerichtet, welche er felbft verwaltet. Gine Buder- und Indigo-Kabrif wird von einem Araber \* geleitet. Bauer ift ber fublichft angefeffene Europäer, ben wir in Mohammet Alis ganbern angetroffen haben, und es freute uns, einen fo guten Schluß ber langen, wenig erfreulichen Rette meift entcivilifirter Gurovaer, welche bie turfifche herricaft ihrem Baterlande vorgezogen haben, ju finden. 30) Er hat eine alte beutiche Saushalterin Ilrfel

bei sich, ein possirlich gutmuthiges Wesen, für bie es fein geringeres Fest als für ihn war, einmal beutsche Gaste bei sich zu sehen. Mit freudiger Eile framte sie etwas europäisches Geschirr und bie einzige Gabel, bie sich noch erhalten hatte, hervor, und trug und gebadne Hähnel, Weißfraut und Würstchen nehst vortresslichem Weizenbrode auf, zulest sogar noch einen Kirschluchen von gebadnen europäischen Kirschen (benn unsere Früchte wachsen in Aegypten nicht), kurz, ein vaterländisches Mahl, wie wir es in diesem äußersten Thule nimmer erwartet hätten.

Bor Bauers hause fanden wir auf einem Postamente die sublichste ägyptische Stulptur, die und zu Gesichte gestommen, eine zum Theil verstümmelte und in spätem Style aus schwarzem Granit gearbeitete sigende Statue des Osiris mit den gewöhnlichen Attributen, etwa 2½ Kuß hoch, welche in Soba gesunden worden, und welche als das einzige Monument ägyptischer Kunst aus dieser Stadt nicht ohne Interesse ift.

Die Europäische Ausstatung in Bauers Zimmer machte hier im Suben mitten unter ber schwarzen Bevölferung einen wunderlichen Eindrud. Eine hölzerne Schwarzwälder Wanduhr mit Gewichten schlug ihren regelmäßigen Takt; einige haldzerbrochene europäische Stühle standen um den festen Tisch herum, hinter welchem ein kleines Bücherbrett ausgestellt war mit einer Auswahl deutscher Klassiker und Geschichtswerfe, in der Ede der türkische Divan, der auch hier nicht sehlen durfte. Ueber dem großen Tisch und neben dem Himmelbette in der entgegenges sehten Ede hingen Klingelzüge, die nach der Küche führzen. Bu dem Gittersenster neben der Thure schaute zu-



Distred by Google

weilen ein neugieriger Rednad 21ffe berein, und über bas Sofchen hinüber fab man bie geschäftige Urfel in purpurroth geblumtem Rleibe amifchen fleinen, nadten, fcmargen Eflaven und Eflavinnen bin und ber trippeln, bies und ienes mit etwas feifender Stimme anordnen und in bie brobelnden Topfe ber anftogenben Ruche guden. famen fie ben gangen Morgen nicht zu feben, auch mabrend bes Mahles nicht, bas fie uns gut und schmadhaft aubereitet batte; erft nach Tische prafentirte fie fich mit vielen Kniren, um unfre Lobfpruche in Empfang zu nebmen. Gie flagte über bie Ungulanglichfeit ihrer Ruchenmittel, und machte herrn Bauer lebhafte Borwurfe, baß er noch immer nicht aus biefem abscheulichen, schmutigen und heißen Lande fortwolle, obgleich er es ihr von einem Jahre jum antern versprochen habe. Gie war mit Bauer hierher gefommen, ift fcon elf Jahre im Lande und vier Jahre in Ramlin. Jener beabsichtigt, übers Jahr nach Deutschland jurudzugeben, fich mit feiner Ersparniß in Steiermart ober in Thuringen niebergulaffen, und wie fein Bater wieber Bauer ju werben.

Nach Tische schiefte und auch ber Sohn von Nureddin Effendi ein sertiges turtisches Mittagsmahl von zwölf bis sunfzehn Schüffeln, bas wir aber nach unserm europäischen Diner ben Dienern überließen. Wir hatten am Morgen auch die Fabriken angesehen und ben feinen Branntwein (Marienbad genannt) gekostet, welchen Bauer meist aus Juderrohr und Datteln bereitet. Das Geschäft schien in bester Ordnung zu sein, und schon die hier zu Lande ungewöhnliche Sauberkeit der Räume, der Gefäße und Utenstillen zeugte für die Solidität, mit welcher diese nur durch

Stlaven betriebene Fabrif geleitet wirb. Der erfreuliche Eindrud ben biefer Befuch auf une machte, murbe übrigens noch bebeutend erhöht burch bie Entbedung, bag Bauer ein zweites Stud ber oben erwähnten Marmorinschrift befaß, bie in ben Ruinen von Coba gefunden worben war. Er ichentte mir bas Fragment, bas fich leicht mit bem anbern Stude gufammenfugen ließ, obgleich wir baburch bie Inschrift noch immer nicht vollständig erhielten. Das Fragment zeigt auf ber einen Geite Spuren von zwölf. auf ber andern von neun Zeilen. Huch bier find bie Buge beutlich zu lefen, aber nur ber Rame lakwß ift verftandlich. Es ift entweber ein fehr barbarifches Briechifch, ober eine eigenthumliche Sprache, welche vor Beiten in Coba gesprochen wurde. In ber That wiffen wir burch Celim, bag bie Ginwohner von Coba ihre beiligen Bucher gwar in griechischer Sprache befagen, fie aber auch in ihre eigne überfesten.

Nachbem wir noch bem Sohne bes Nurebbin Effendi einen Besuch gemacht hatten, suhren wir ab mit ber Busage, bei unstrer Rudfehr wieder vorzusprechen.

Bon Kamlin ab laufen die Ufer in gleichmäßiger Hohe fort. Der Charafter eines Flußthales hat sich verloren. Die aufgeschwemmte schwarze Erde hat aufgehört; die steislen, hohen Uferwände bestehen aus ursprünglicher Erde und einem kaltigen Konglomerate, das sich nach Bauers Bersicherung sehr gut zu Gyps brennen läßt.

Am Morgen bes 21sten kamen wir an eine bebeutenbe Rrummung bes Fluffes nach Often; ber Wind wurde baburch fo ungunftig, bag unser Kawas ausstieg, um Leute in ber Umgegend zu preffen, die unser Schiff ziehen sollten.

3ch ging mehrere Stunden am westlichen Ufer entlang bis nach Arbagi, einem verlaffenen Dorie, bas aus fcwargen Ziegeln gebaut ift, aber auf ben Reften eines noch alteren ftebt, wie ich aus bem Mauerwerfe von gebrannten Ziegeln erfannte. Diefer Ort war fruber ber hauptmittelpuntt bes Subanhanbels, welcher fich erft fpater nach Meffelemieh gewendet hat. Bald barauf fanten wir bie beiben nordlichften Baobab, welche bier Somara genannt werben. Diefe Riefenbaume ber Schopfung (adansonia digitata) finben fich von bier an nach Guben immer baufiger und von Gero an geboren fie ju ben gewohnlichen Lanbesbäumen. Gin Stamm, ben ich umschritt, maß über 60 Fuß im Umfange, und gehörte gewiß nicht zu ben machtigsten, ba fie bier noch nicht häufig find. In biefer Jahredzeit waren fie blatterlos und ftredten ihre fahlen Hefte wie abgestorben weit über bie umgebenben grunen Baume bin, bie neben ihnen wie niedriges Bufdwert erschienen. Ihre Früchte, welche Gungules 31) beißen, fant ich hier und ba bei ben Arabern; fie gleichen birnenformigen fleinen Rurbiffen und haben eine leicht behaarte Oberflache. Berichlagt man bie barte, gabe Schale, fo fintet man eine Menge Rerne im Innern, bie mit einer trodnen, fuß-fauerlichen, jeboch wohlschmedenben Daffe umgeben find. Die Blatter fint fünffingrig.

Den 22. Februar langten wir am westlichen Ufer bei einem kleinen Dorfe an, bessen Bewohner, Manner, Weisber und Kinder bei unfrer Annaherung voll Schreckens burch bie Sandebene nach bem Walbe floben, wahrscheinlich weil sie fürchteten zum Fortziehen ber Barke geprest zu werben. Auf bem jenseitigen Ufer lag ein anderes

Dorf, von bem wir einen ftattlichen Bug geputter Manner in arabifder und turfifder Rleibung, auch einige icon aufgegaumte Bferbe an ben fluß berabsteigen faben. Es war ber Raichef und bie vornehmften Scheche von Abu Saras, benen wir burch Achmed Baicha angemelbet waren, weil wir von bier aus mit Rameelen und Rubrern in bie Bufte nach Manbera ju geben beabsichtigt hatten. Die Pferbe waren fur und bestimmt und wir ritten baber nach ber Wohnung bes Rafchef, um uns abermale nach ben Alterthumern von Manbera und Dala zu erfundigen. Da ber Buftenweg nach ber Rufte bes Rothen Meeres von hier aus über jene Orte führt, fo fanden wir mehrere Leute, welche bort vorübergezogen maren. Aus allen Erzählungen ging mir jeboch bervor, baß an biefen beiben Orten fich entweber nur einige festungeartig geformte Berg. gipfel ober bochftens rob ausgeführte Mauern, jum Schute ber Raravanen bestimmt, aber feine alten Bauwerte noch bieroglophische Inschriften befinden. In Dala mogen an ben Kelfen auch einige Rameele und Pferbe von ben Arabern ober anbern Bolfern eingeritt fein, wie wir beren in ber großen Bufte bei ben Brunnen von Murhad und fonft häufig gesehen haben.

Wir beschlossen baher, biese Buftenreise aufzugeben und bafür etwas weiter ben Fluß hinaufzugehen, um bie Ratur bes Ristroms, feiner Ufer und Anwohner, so weit es unfre Zeit gestattete, kennen zu lernen.

Rach einer kleinen Biertelftunde von Abu Haras aus famen wir an bie Mundung bes Rahab, ber in ber Regenzeit bem Rile eine ansehnliche Wassermasse zuführt, jest aber fast ganz troden lag, und nur einige stehende

Waffer hatte, die im nächsten Monate vielleicht auch noch verschwinden.

3ch verließ bie Barte moglichft oft, um bie Ilfer fennen Weiter ind Innere bes Lanbes vorzugeben, verbot fich meiftens von felbft megen ber fast undurchbringlichen Walbungen, welche fich ju beiben Geiten bes Stromes hinziehen. Da fteht in üppiger Pracht bie ichattenreiche hochdomige Tamarbindi, ber thurmartige Somara (Baobab), ber vieläftige Gemus (Spfomorbaum) und bie verschiebenen Arten ber fproben gummireichen Contbaume. Un ihren Meften fteigen in gahllofen Windungen gleich Riefenichlangen bie oft mannesbiden Schlingpflangen bis in bie bochften Gipfel und wieder berab gur Erbe, wo fie im Berein mit bem niedrigeren Buschwerf jeben Raum amifchen ben machtigen Stammen ausfüllen. Dazu fommt, baß hier unter gehn Baumen ober Strauchern faum einer ift, ber nicht Dornen truge, woburch jebes Borbringen in bichteres Gebuich gefährlich, ja unmöglich wird. Mehrere von ihnen, wie namentlich ber Sitterebaum, haben fie vaarweise zusammenfigent, und zwar fo, bag ber eine Stachel fich nach vorn, ber anbre nach hinten frummt. hat man fich baber einmal ben Zweigen unvorsichtig genaht, fo fann man ficher fein, bag wenigstens bie Rleiber einige unvermeibliche und hier nur schwer und unvollfommen zu beseitigende Spuren bavontragen. Aeußerst zierlich nehmen fich andere Dornenbaume aus, Die fich an freieren Stellen schlant und jungen Birfen abnlich erheben. Wir unterfchieben zwei Urten berfelben, bie mit einander vermischt ju fteben pflegen und fich nur baburch unterscheiben, baß bie Rinte ber einen vom Stamme bis in bie außerften Alestehen wie ein Gewächs von Blutabern glanzend roth, bie ber andern bunkelschwarz gefärbt ist; auf beiben heben sich schimmernd weiße lange Dornen, und bie grunen Blättchen scharf, wie mit bem Pinfel gemalt, ab.

Bon ben Bogeln, bie und häufig in großen Schwarmen umflatterten, mar mir felbst aus Megnoten faum einer befannt. 3ch fcog beren viele und ließ fie von unferm Roch Sirian ausftopfen. Darunter waren icone filbergraue Falfen (sugr schikl), Berlhühner (gedad el wadi) mit Bornhöder auf ber Rafe und blauen Lappen gu beiben Seiten bes Ropfes, fcmarge und weiße Nashornvögel (abu tuko) mit machtigen Schnabeln; gang ichwarze Bogel mit purpurreth leuchtenber Bruft (abu labba); große braun und weiße Abler (abu tok), von benen einer mit ausgebreiteten Flügeln 6 Fuß maß; fleinere braune Abler, bie hedaja. und fcmarzweiße, die rachame genannt werben. Die letteren, bie fich nach Negopten bin noch gablreicher finben. find biefelben, welche unter ben Sieroglophen zu erscheinen pflegen. Um Ufer zeigen fich befonders häufig bie fchmarz und weißen Regenpfeifer mit ichwarzen gefrummten Ctadeln an ben Flügelgelenken verfeben, und bie langbeinigen gang weißen abu bagr (Ruhvogel), bie auf ben Ruden ber Buffel und Rube ju weiben pflegen.

Große Flebermause sahen wir oft am hellen Tage herumfliegen; ihre langen golbbraunlichen Flügel scheinen glanzend burch bas Gezweig und ploblich hangen sie wie große gelbe Birnen an ben Nesten, ben Kopf nach unten, und sind bann leicht zu schießen; sie haben lange Ohren und eine wunderliche, trompetensörmige Nase.

Huch auf bie Affen machten wir Jagt, fie fint aber

wegen ihrer Behendigkeit schwer zu erreichen. Eines Tages fanden wir einen mächtigen Baum ganz voll von Affen. Ein Theil berselben kletterte bei unfrer Annäherung eiligst herunter und floh in die fernen Busche; andere versteckten sich in die obersten belaubten Zweige; einige aber, benen beide Rettungswege gefährlich schienen, sprangen mit unglaublich fühnen Sägen von den oberen Alesten des wohl an hundert Kuß hohen Baumes auf die kleineren Rebendäume, beren Dornenäste sie durch ihr Gewicht tief herunterbeugten ohne zu fallen; sie erreichten ihren Zweck und entgingen meiner Klinte.

Die Krofobile sinben sich, je süblicher, besto gahlreicher. Die Zungen ber Sandinseln sind oft von ihnen
bebeckt. Meistens liegen sie dicht am Rande bes Wassers
in der Sonne, sperren das Maul auf und scheinen zu
schlasen, lassen sich aber doch nicht nahe kommen, sondern
tauchen, auch wenn man sie mit der Rugel trifft, sogleich
in den Strom. Daher ist es sehr schwer, ihrer habhaft
zu werden. Nur ein junges, ungefähr 3 Kuß langes Krotodil tras unser Kawas einmal so gut, daß es nicht mehr
bas Wasser erreichen konnte. Es wurde auf die Barke
gebracht, wo es zum Schrecken unsres kleinen ResnasUffen Bachit noch einige Tage lebte.

Nicht minder schwer als ben Krofobilen ift ben Ril. pferben beizusommen, bie wir zuweilen in großer Menge, aber nur mit ben Köpfen über bem Waffer gesehen haben. Ein einziges Mal stand ein junges Nilpferd ganz frei auf einer Sandinsel; es ließ uns ungewöhnlich nahe kommen. Der Kawas schoß und traf, natürlich ohne baß bie Kugel bas bide Kell burchbrang; ba setzte sich bas plumpe Thier

mit seinem unförmlichen Kopfe, seinem biden Wanste und ben furzen Elephantenbeinen in einen höchst fomischen Gaslopp, um das nahe Wasser zu erreichen, und verschwand alsbald. Sie pflegen sonst nur in der Nacht ans Land zu fommen und richten dann in den Durrafelbern und andern Pflanzungen durch Stampfen und Kressen großen Schaden an. Niemand weiß, daß hier je ein Nilpferd lebendig gesangen worden wäre.

Lowen sahen wir nicht, boch horten wir ihr Gebrull von fern burch bie sternhelle Racht schallen; es liegt etwas Feierliches in ber tiefen und flangreichen Stimme biefes königlichen Thieres.

Am 24. Februar kamen wir an einen zweiten Nebenfluß bes Nil, ben Denber, ber größer ist als ber Nahab. Ich ging ein Stück daran hinauf, um zu sehen, was an ber Mündung nicht möglich war, ob das Wasser noch floß und sand weiter oben, wo sich das Teichwasser in kleine Kanäle zusammenzog, daß allerdings noch eine sehr schwache Strömung vorhanden war; in der Regenzeit muß der Dender über 20 Kuß hoch anschwellen, wie sein Bett erstennen läßt; ich fand seine Ufer bebaut mit Baumwollensstauben, Kürbissen und andern nugbaren Pflanzen.

Die Hite ift nicht übermäßig, Morgens um 8 Uhr gewöhnlich 23° R., um Mittag bis gegen 5 Uhr 29° und um 11 Uhr. Abends 22°.

Die Abende bringen wir in unfrer Barke zu; hier laffe ich mir von unferm Kawas Hagi Ibrahim Geographie ergablen, ober nehme einige nubifche Schiffsleute in meine Kajute, um ihre Sprache zu erlernen. Ich habe schon ein langes Wörterverzeichniß ber nubischen Sprache angefertigt.



Bei bem Bergleich mit anbern Bergeichniffen bei Ruppell und Cailliaut, fant ich auch im Rolbagi, einer in ben füblichen Wegenten von Rorbofan gesprochenen Sprache, febr viel übereinstimmente Borter, bie eine enge Berbinbung beiber Sprachen bezeugen. Die Araber pflegen bie nubifde Sprache lisan rotana ju nennen, mas ich anfange für ihren eigentlichen Ramen hielt; es bebeutet aber nur eine von ber arabifden verschiebene frembe Bunge. Man fpricht baber nicht nur von einem Rotana Kenus, Mahass, Dongolaui, wenn man bie brei nubifchen Dias lefte bezeichnen will, fonbern auch von einem Rotana Dinkaui, Schilluk, fogar turki und franki, also von turfifchem und frangofischem, b. i. europäischem Rauberwelfch. Derfelbe Brrthum liegt aber auch ber jest recipirten Bezeichnung ber Rubier als Berber und ihrer Sprache als ber Berberfprache jum Grunde; benn bies ift nicht ihr Bolfe, ober Sprachname, wie bie Meiften glauben, fonbern bedeutet urfprunglich nur bie Frembiprechenben, bie Barbaros.

Am 25. Februar stiegen wir bei Saba Doleb aus; ich suchte nach Ruinen, fant aber nur hohe, aus Backsteinen fest und gut gebaute Kuppeln, in Form von Bienenstöden, an 20 Fuß hoch und ganz ben griechischen Thesauren ähnlich aus horizontalen, nach innen vorspringenden Schichten gefügt. Es sind Gräber heiliger Araberschechs aus später Zeit; die Dorsbewohner wußten die Zeit ihrer Erbauung nicht mehr anzugeben. Unter der Kuppel in der Mitte bes an 15 bis 18 Fuß breiten Gebäudes ist das lange, schmale Grab des Heiligen mit größeren Steinen umgeben und mit vielen kleinen Steinchen, deren nach einem Aberglauben Tausend sein muffen, bedeckt. Ich fant sechs

solcher Dome, die meisten halb, einige ganz zerfallen, zwei jedoch sehr wohl erhalten, die auch noch jest besucht werden; ein siebenter, wahrscheinlich der jüngste, war aus unzgebrannten Ziegeln gebaut.

Bei Bab Reguti, einem westlich vom Ril gelegenen Dorfe, fanden wir bie erften Dilebpalmen, mit fchlanfem, nadtem Stamme und fleiner bufchiger Krone, von weitem ben Dattelpalmen, in ber Rabe, ihrer Blatter wegen, ben Dumpalmen abnlich. Die Fruchte fint runt, wie bie ber Dumpalmen, aber größer. Diefe Baume follen an ben öftlichen Nebenfluffen häufiger vortommen; bier am Dile finden fie fich nur innerhalb eines febr fleinen Strichs. Die Blatter find regelmäßig facherartig in eine große Menge unter fich jufammenhangenber Falten getheilt, und ber Stiel hat ftarte, fagenartige Baden. Mit einem folchen Blattstiele fagte ber Rais unferes Schiffes, ben ich mit mir batte, ein anbres Blatt ab, bas ich nach ber Barte bringen ließ, um es mitzunehmen. Es theilt fich in 69 Spigen und ift von bem Bunfte bes Stieles an, wo ber Kächer beginnt, 51 Kuß lang, obgleich es noch jung ift und baber feinen Facher noch völlig geschloffen halt. Ein andres, noch größeres, bas fich bereits entfaltet batte, ftellten wir auf ber Barte ale Connenfcbirm auf, in beffen Schatten wir fagen. Den Weg zu jenen Balmen mußten wir und burch riefenhafte Gradwalber babnen, bie fteif und bicht wie Rornfelber aufschießen und große Klachen bebeden. Die Spigen ber Salme ragten an 5 bis 6 Rug über unsere Ropfe empor, und felbft bie hohen Rameele, bie bier gezogen werben, fonnten faum barüber binausfeben.

2m 26. Rebruar famen wir nach bem Dorie Abu et Abas am öftlichen Ufer. Es ift bies ein Sauptort biefer Gegend und ber bier mohnenbe Rafchef ift über 112 Dorfer 3d faufte bafelbit von einem turfifden Ramas für einige Biafter einen Sunbbaffen. Dies ift ber beilige Affe ber alten Megypter, Synofephalos, ber bem Thoth und bem Monte geweiht war, und als zweiter ber vier Tobten-Gotter erscheint. Ge intereffirt mich, biefes Thier, bas ich ungablige Dale auf ben Dentmalern abgebilbet gefeben habe, eine Beit lang um mich zu haben und babei bie treue Auffaffung und Darftellung ber wefentlichen und darafteristischen Formen beffelben in ber altageptischen Runft ju beobachten. Es ift mertwurdig, bag biefer in alten Beiten Megypten fo eigenthumliche Affe jest nur noch im Guten, und auch ba nicht eben häufig vorfommt. Wie benn fo viele Thier- und Bflangenarten, ja auch bie Gitten und Gebrauche ber Menichen, mit benen uns bie Monumente Megyptens befannt machen, fich nur noch bier im bochften Guben bes alten Aethiopiens wieberfinden, fo baß jest viele Darftellungen, a. B. in ben Grabern von Benis haffan, vielmehr hiefige als agoptifche Scenen abzubilben fcheinen. Fur ben Annofephalos hat man hier feinen befonberen Ramen, fonbern nur ben allgemeinen gird (großer Uffe). Ropf, Saar und Karbe find einem Sunde nicht unahnlich, baber fein griechischer Rame. Buweilen bellt und fnurrt er auch genau wie ein hunt. Er ift noch jung und fehr gutmuthig, aber ungleich fluger als Abefens fleiner gierlicher Resnas-Affe. Befonbers poffierlich ift er, wenn er etwas Gutes ju effen verlangt, bas man in ber Sand halt. Dann legt er bie Ohren binten an ben Ropf.

und weiß die größte Freude auszudruden, bleibt aber ruhig sißen, wie ein artiges Kind und schnattert nur mit den Lippen, wie ein alter Weinschmeder. Beim Anblid bes Krofodils aber sträubte sich sein Haar über den ganzen Körper; er schrie durchdringend und war vor Furcht fast nicht zu halten.

21m 27. Kebruar erreichten wir bie berühmte alte Sauptftabt bes Suban, Sennar, beffen Ronig por ber Eroberung bes Landes burch Ismael Bafcha bis nach Babi Salfa berrichte und über eine Menge fleinerer, ibm tributpflichtiger Ronige ju gebieten hatte. Man fieht jest bem Orte nicht an, bag er noch vor furgem ein fo machtiger Burftenfit war. Ceche bis fiebenhundert fpigige Etrobhutten, Tutele, umgeben bie Ruinenhaufen von rothen Badfteinen, wo fruher bas Ronigshaus ftant. Dan gebraucht jest biefe Biegel ju bem Bau einer Wohnung für Soliman Bafcha, ber in Gennar refibiren wirb. Gie war fcon fo weit fertig, bag ber Bafil bes abmefenben Bafca barin feinen Divan halten tonnte. Wir trafen ihn bort, wie er eben ju Gericht fag. Biele andere Leute, Scheche und Turfen, waren babei gegenwärtig; barunter auch ber Schech Sandaloba, bas Saupt ber arabischen Raufleute, und ein Bermanbter ber Gultana Rast, bie wir fpater in ihrem Resibengborfe Soriba tennen lernten. Bir machten biefem angesehenen Manne einen Besuch in feinem Saufe, über welche Ehre er febr erfreut ichien. Sein Sauptzimmer war ein bunfler hoher Saal mit einem auf zwei Bfeilern und vier Salbpfeilern rubenben Dache, auf bas wir binauffliegen, um bie Ausficht über bie Stabt ju baben.

Unterbeffen war und im Sofe ein Angareb jum Gige bereitet worten; man brachte und Meth (Sonia mit Waffer) und führte und aus bem Stalle eine Spane, bier Darafil genannt, und zwei junge lowen vor, von benen ber größte, ber eigentlich Coliman Baicha geborte, und, nebst zwei Sammeln, ale Weichent von beffen Bafil nach bem Schiffe gebracht wurde. 3ch ließ bas Thier im Schifferaume anbinten unt erhielt jum Willfommen von feinen icharfen Rlauen fogleich einen tuchtigen Rig über bie Sant. Gein Rorper ift bereits über zwei Ruß lang, und feine Stimme icon zu einem tuchtigen Tenor ausgebilbet. Jeben Morgen giebt es nun auf unfrer eben nicht fehr großen Barfe ein gewaltiges Spettafel, wenn wir fruh vor ber Rajute Thee trinfen, an jeber Seite ber Thure ein Uffe feine luftigen Sprunge macht, und aus bem Schiffsraume ber Lowe auf bas Berbed, bas ihm ben Tag über verftattet ift, entlaffen wirt, während wir vor ihm Taffen und Rannen in Sicherheit bringen muffen, bie er mit feinen tappischen. aber ichon ftarfen Tagen ju erreichen fucht.

Am 29. Februar langten wir fruh um 9 11hr in Abstin an. Den 1. März war ber Wind ums ungunftig und wir rudten wenig vorwärts, so daß mir viele Zeit zur Bogeljagd blieb. Gegen Abend kam ich zu einem Dorse, welches sehr romantisch an einer Bucht des sich hier weiter ausbreitenden Flusses lag. Viele hütten aus Stroh gedaut, streckten ihre spisigen Dächer zwischen die Aeste dichter Bäume. Enge gekrummte Wege, die ein wahres Labyrinth bildeten, führten zwischen Dornen und Baumstämmen von einer hütte zur andern, in und vor welchen die schwarzen Familien lagerten und die Kinder bei spärlichem Lampen-

schein spielten. Ich verlangte Milch, wurde aber bafür auf ein nahes Araberdorf verwiesen, wohin mich ein Mann führte, mit dem Spieße, der allgemeinen Waffe des Landes, bewehrt. Durch leichtes Gesträuch und hohes Gras gelangten wir zu den großen Viehheerden der Araber, die ihre Mattenhütten um die Weidepläße ausgeschlagen hatten. Die hier ansässigen Fellahs sind viel brauner als die herzumziehenden Araber, obgleich noch keine Neger, und scheinen sich der Nace nach dem Stamme der Nubier anzusschließen.

Um 2. Marg legten wir an einer Infel, nahe am oftlichen Ufer an. In geringer Entfernung vom Landungsplate erblidte ber Rais an einer neu aufgewühlten Stelle ein gerbrochnes Rrofobilei. Er grub mit ben Sanben nach und fand brei Fuß tief im Sande 44 Gier bei einander liegen. Gie waren noch mit einem ichleimigen lleberauge bebedt, weil fie erft am Tage vorher ober in ber Nacht gelegt worden waren. Die Krofobile geben am liebsten in einer windigen Racht aus bem Fluffe heraus, graben bie Gier ein, beden fie wieder ju und ber Wind verweht balb alle Spuren bes Aufwühlens. Rach einigen Monaten friechen bie Jungen beraus. Die Gier find wie große Banfeeier. boch an beiben Seiten fo abgerundet, wie biefe es nur an ber ftumpfen Seite find. 3ch ließ einige tochen; fie find efbar, haben aber einen unangenehmen Befchmad, baber ich fie gern ben Matrofen überließ, bie fie mit großem Appetit vergehrten.

Wir stiegen bei bem verlassenen Dorfe Dahela am östlichen Ufer aus, von wo ich allein an breiviertel Stunden weit ins Land hineinging. Der Charafter ber Begetation bleibt berselbe. Der Boben ift troden und eben; bie geringen Sügel und Thäler, bie ihn burchziehen, sind nicht
ursprünglich, sondern scheinen sich nur durch die absließenden
Regen gebildet zu haben. Mein letter Zielpunkt war ein
großer Tamarhindenbaum, der aus den niederen Bäumen
und Buschen mächtig hervorragte, und von einer Anzahl mir
noch unbekannter grüner und rother Bögel umflattert wurde.

3ch tam auf meinem Bege guerft an einer Rieberlaffung, Rumr beta Dabela vorüber, wo bie Ginwohner bes eben ermahnten Dorfes ihre Billeggiatura ju halten pflegen; fie bleiben nämlich nur die trodenen Monate bier, und wandern mit bem Beginn ber Regenzeit in ihr festeres Dorf am Ufer bes Fluffes jurud. Das lette Dorf, bas ich erreichte, beißt Romali, wenig oberhalb bes auf ben Rarten vergeichneten Gero, bas unter bem 13º n. Br. gelegen ift. Auf bem heißen und ermubenben Rudwege wohnte ich einem Begrabnig bei. Still und ernft, ohne Rlang und Rlage, wurden von einigen Mannern zwei Leichen, in weiße Tucher gehullt, auf Ungarebe berbeigetragen und im Balbe nabe an bem vorüberführenden Bege in ein mehrere Fuß tiefes Grab gelegt. Bielleicht maren fie an ber choleraartigen Beft gestorben, die jest in ben fublicheren Begenben heftig ausgebrochen fein foll.

Gern waren wir bis Fazoql, in bie lette Proving Moshammed Alis, hinaufgegangen, um ben von Roferes an nochmals sich wesentlich ändernden Charafter bes Landes und so manche vorzugsweise tropische Erscheinungen, Geswächse, Thiere, kennen zu lernen; boch unfre Zeit war zu Ende.

Der Rais erhielt ben Befehl, Die Gegel und Maften

abzunehmen, wodurch die Barke auf einmal ihr stattliches Ansehen verlor, und wie ein Wrack mit der Strömung des Flusses hinuntertrieb. Bald wurde die angenehme Stille des disher wie von selbst forteilenden Schiffes durch ben gellenden und mistönenden Gesang der gegen den Wind ankampfenden Ruberer unterbrochen.

Am 4. Marz kamen wir wieber in Sennar an, und am Sten früh erreichten wir Web Mebineh. Dieser Ort ist saft so bebeutend wie Sennar. Ein Regiment Soldaten liegt hier in Garnison mit dem einzigen Musikcorps bes Suban und mit zwei Kanonen. Wir erhielten sogleich ben Besuch bes obersten Regimentsschreibers Seid Haschim, einer ber angesehensten Personen bes Ortes, ben wir schon früher in Chartum kennen gelernt hatten.

Wir beschlossen von hier aus ber Sultana Nasr (Bictoria) in Soriba, bas anberthalb Stunden in bas Land hineinliegt, einen Besuch zu machen, theils um den Charafter bes vom Flusse weiter entsernten Landes kennen zu lernen, theils um einen Begriff von der Hoshaltung einer athiopischen Prinzessen zu bekommen. Seid Haschim bot uns zu diesem Aussluge seine Oromedare und Esel, und seine eigne Begleitung an. So ritten wir Nachmittags mit ihm hinaus in die heiße, schwarze, nur hier und da mit Baumen bewachsene Ebene, und hatten auf den rüstigen Thieren bald den wenig interessanten Weg zurückgelegt.

Rast ift die Schwester des machtigsten und reichsten Königs (melek) im Sudan, des Ibris wed (d. i. welled, Sohn oder Rachsomme des) Ablan, der jest zwar unter Wohammed Alis Oberherrschaft steht, aber doch über mehrere hundert Dörfer in der Provinz el Fungi gebietet; sein

Titel ift Mat el Dulle, Konig ber Dulleberge. bieß einer feiner Borfahren, nach bem fich gegenwärtig bie gange Familie benennt; fein Bater war berfelbe Mohammeb (web) Ablan, welcher jur Beit bes Eroberungszuges von Ismael Bafcha bie Dacht bes legitimen aber fcmachen Ronigs von Gennar, Babi, fich felbft größtentheils jugeeignet hatte, bann aber auf Anftiften eines zweiten Bratenbenten Regeb ermorbet wurde. 218 3omael herangog und Regeb mit feinem Unbange in bie abpffinischen Berge gefloben war, vereinigte fich ber Konig Babi mit ben Rinbern und ber Bartei bes Mohammed Ablan und unterwarf fich bem Bafcha, ber ihn jum Schech bes lanbes machte, bie Morber bes Mohammeb Ablan pfahlen ließ, und feinen Kindern Regeb und Ibris Ablan große Macht und Reichthum verlieh. Auch Rast, ihre Schwester, erhielt baber großes Unfehn, bas aber baburch noch befonbers vermehrt warb, baß fie mutterlicherseits vom legitimen Ronigshaufe felbit abstammte. Daber wird fie auch sultana, Konigin, genannt. 3hr erfter Mann bieg Mohammet Sandaloba, Bruber bes Saffan Canbaloba, ben wir in Sennar befucht hatten Bon ibm, ber ichon langer tobt ift, bat fie eine Tochter Dauer (bas Licht), welche einen großen Schech Abb el Daber geheirathet, fich bann aber von ihm geschieden bat, und nunmehr bei ihrer Mutter in Soriba wohnt. Der zweite Mann ber Raer ift Moham= met Defalla, Cohn eines Beziers ihres Baters. Er war gerade mit Uhmed Pafcha Menefle auf bem Rriegejug (Ghazua, woraus bie Frangofen Razzia gemacht haben) in Tafa. Doch auch wenn er anwesend ift, bleibt fie, ihrer vornehmen Geburt megen, Die Berrin im Saufe.

Seit alten Zeiten icheint in biefen Gublanbern eine große Bevorzugung bes weiblichen Geschlechts febr allgemein Gitte gewesen zu fein. 3ch erinnere baran, wie häufig wir regierende Roniginnen ber Aethiopen angeführt finden. Aus bem Buge bes Betronius ift bie Ranbate befannt, ein Rame, ben nach Blinius bie athiopischen Koniginnen alle erhielten, nach Underen immer bie Mutter bes Ronias. Much in ben Bildwerfen von Merce feben wir zuweilen febr ftreitbare und ohne 3meifel regierente Roniginnen abgebilbet. Nach Mafrigi murben bie Geneglogieen ber Begg. welche ich fur bie bireften Abfommlinge ber Meroitischen Methiopen und fur bie Borfahren ber heutigen Bifchari halte, nicht burch bie Manner, fondern burch bie Frauen gegahlt, und bie Erbichaft ging nicht auf ben Gohn bes Berftorbenen, fonbern auf ben ber Schwester ober ber Tochter bes Berftorbenen über. Gbenfo ging nach Abu-Selah bei ben Rubiern in ber Thronfolge ber Schwefterfobn bem eignen Sohne vor, und nach 36n Batuta war berfelbe Gebrauch bei ben Deffofiten, einem westlichen Regervolfe. Noch jest besteht ber Sofftaat nebst ben oberften Beamten mehrerer fublicher Kurften nur aus Beibern. Vornehme Frauen pflegen fich jum Beichen, bag fie jum Befehlen, nicht jum Arbeiten ba find, bie Ragel zolllang wachsen zu laffen, eine Gitte, bie wir ebenfo ichon in ben Darftellungen ber unformlich beleibten Roniginnen von Meroe gefunben baben.

Als wir in Sorlba anlangten, traten wir burch ein befonderes Thorhaus in ben großen vieredigen hof, ber um bas hauptgebaube herumläuft, und bann in eine offene, hohe halle, beren Dach auf vier Pfeilern und vier halb-

pfeilern rubte. Die ichmalen Dedenbalfen ragen über ben einfachen Architrav mehrere Fuß hervor und bilben bie unmittelbare Unterlage bes flachen Daches; ber gange Gingang erinnerte febr an bie offenen Raçaben ber Braber von Benihaffan. In ter Salle ftanben icone Dobel inbifcher Arbeit aus Cbenholz, breite Angarebs mit Gestellen fur bie Mudennege. Es wurden fogleich ftattliche Deden gebracht, Scherbet, Raffee und Pfeifen gereicht; bie Gefage waren aus Gold und Gilber gearbeitet. Comarge Sflavinnen in weißen, leichten Bewandern, Die, um Die Suften befestigt, über Bruft und Schultern beraufgezogen werben, reichten bie Erfrischungen und nahmen fich mit ihren halbgeflochtes nen, halbgefammten Saartouren gar eigenthumlich aus. Die Ronigin ericbien aber nicht; vielleicht icheute fie vor Chriften fich ju zeigen; nur eine halbgeöffnete Thur, bie fich balb wieber ichloß, ließ und einige Frauen babinter bemerten, fur bie wir felbft ein Gegenstand ber Reugier fein mochten. 3ch ließ baber ber Gultana burch Geib Safdim fagen, wir waren gefommen, um ihr felbft unfern Befuch zu machen und baten nun fie auch begrußen zu burfen. Darauf that fich benn balb bie Thure von ftarfem Bolge mit Metall beschlagen, bie aus ben inneren Bemachern in bie Salle führte, weit auf, und Rast mit freiem vornehmen Schritte trat ju uns berein. Gie mar in lange feingewebte, mit farbigen Borten verfebene Tucher gehüllt, unter welchen fie weite bunte Beintleiber von bunflerer Farbe trug. Ihr folgte ber weibliche Sofftaat, acht ober gehn Mabchen in weißen, roth borbirten Rleibern, mit gierlichen Sandalen. Radr feste fich vor und nieber, freundlich und unbefangen; nur zuweilen zog fie ihr Bewand vor ben Mund und untern Theil bes Gesichts, eine Sitte orientalischen Anstandes, die in Aegypten bei Frauen allgemein, hier zu kande viel seltner ist. Sie antwortete auf
bie Begrüßungen, die ich ihr durch ben Dragoman sagte,
mit einer angenehmen Stimme, blieb aber nur kurze Zeit
und entsernte sich dann wieder durch bieselbe Thur.

Bir ließen und nun bas Innere bes Saufes außer ihren eigenen Gemachern, Die in einem fleinen Rebenhaufe waren, zeigen, und erstiegen bas Dach, um bie Umficht über bas Dorf zu haben. Darauf machten wir einen Gpaziergang burch ben Ort, faben ben Brunnen, ber mohl an 60 Fuß tief mit Badfteinen ausgemauert ift und ein laues, weniger schmadhaftes Waffer liefert als ber Ril, von bem fich Rast ftete ibr eignes Trintwaffer holen lagt. Dann fehrten wir jurud und wollten aufbrechen. Rast ließ und aber einlaben bie Racht in Goriba zu bleiben. ba es ichon ju fpat fei, um nach Web Mebineh noch bei Tage jurudzutehren. Wir nahmen bie Ginlabung an, und fogleich warb und ein 3mbig von gefochten Speisen gebracht, ber und nur auf bas ftattliche Abendeffen vorbereis ten follte. Die Gultana ließ fich aber ben gangen Abend nicht wieber feben. Wir blieben in ber Salle und ichliefen auf benfelben fublen Bolftern, bie und ben Tag über als Divan gebient hatten. Um anbern Morgen wurben wir aber von ihr eingelaben, fie in ihren eignen Bimmern gu besuchen. Gie war beute gesprächiger ale gestern, ließ und europäische Stuble bringen, mabrent ihre Diener und Stlavinnen um uns herum hodten. Wir ergablten ihr von ihrer Ramendichwester, ber Gultana Rast von England, und zeigten ihr beren Bilb auf einem englischen Golbftude, bas fie mit Reugier betrachtete. Doch bezeigte fie wenig Lust jene ferne Welt jenseits ber nordischen Meere mit eigenen Augen zu sehen.

Ilm 8 11hr ritten wir nach Web Mébineh zurud. Balb nach unfrer Ankunft erhielt Seid Haschine einen Brief von Rast, worin sie bei ihm vertraulich anfragte, ob ich wohl eine kleine Stlavin als Gastgeschent von ihr annehmen wurde. Ich ließ ihr bedeuten, daß dieses gegen unfre Sitte sei, doch wurde es keine Schwierigkeiten machen, wenn sie statt einer Stlavin einen Stlaven wählen wollte, und nach Beseitigung einiger Bedenklichkeiten, weil ihr dies weniger anständig erschien, sendete sie wirklich einen jungen Stlaven, der mir in das Schiff gebracht wurde.

Er war ber Befviele bes fleinen Enfels ber Gultana, bes Cohnes ihrer Tochter Dauer, gewesen und wurde mir unter bem Ramen Reban (ber grabifden Bezeichnung für bas wohlriechenbe Bafilifum) übergeben. Es wurde hinjugefügt, bag er aus bem Lanbstriche Mafabi von ber abyffinischen Grenze geburtig fei, von wo bie intelligenteften und treuften Stlaven zu tommen pflegen. Diefer Landftrich fteht unter driftlicher Berrichaft und wird von Chris ften und Muhammebanern, bie nach Dorfern geschieben finb, zugleich bewohnt. Jene nennen fich Ragara (Nagarener) ober Amhara (Amharische Christen), biefe Giberta. Bon ben letteren werben haufig Rinber ihres eigenen Stammes ober von ihren Nachbarn geraubte an arabifche Stlavenhandler verfauft; benn im Innern Abuffiniens ift ber Gflavenhandel ftreng verboten. Diefer Bericht über ben Knaben hat fich jedoch bald als unrichtig erwiesen, und follte wohl nur ben Unftog befeitigen, ben man barin finden mochte,

mir einen driftlichen Anaben anzubieten, während es boch anbrerfeits noch bebentlicher erscheinen mußte, einen gebornen Muhammebaner ju überliefern. Der Anabe theilte zuerft unferm driftlichen Roche, bann mir felbft mit, bag er von driftlichen Eltern geboren fei, ben Ramen Reban erft bier erhalten babe, und eigentlich Gabre Dariam, b. i. im Abuffinifchen "Stlave ber Maria", beiße. Gein Geburteort liegt nabe bei Gonbar, ber Sauptstadt von Umbara. Er icheint einer angesehenen Familie angehört ju haben, benn ber Ort Bamba, ber von Bruce in ber Rabe bes Tjana : Sees angegeben wirb, gehorte nach feinen Ergahlungen feinem Grofvater, und fein Bater, ber jest tobt ift, befag viele Beerben, bie ber Knabe oft mit auf bie Beibe trieb. 218 er fich babei eines Tages vor brei ober vier Jahren giemlich weit von feinem Bohnorte entfernt hatte, wurde er von berittenen Beduinen geraubt, nach bem Dorfe Balbafarel geführt und nachher an ben Ronig 3bris Ablan verfauft; biefer ichenfte ibn fpater feiner Schwefter Raer. Er ift ein hubicher, febr buntelfarbiger Rnabe, ber jest 8 bis 9 Jahre alt fein mag, boch viel ausgebilbeter als ein Rind biefes Altere bei uns fein murbe. Die Dabden verheirathen fich bier von acht Jahren an. Er tragt bas Saar eigenthumlich in ungahligen fleinen Flechten; biefe muffen jeben Monat wenigstens ein Mal von einer fachfundigen Frau wieder geflochten und gefalbt werben; auch fein Korper wird von Zeit ju Beit mit Fett eingerieben. Gein ganger Ungug besteht in einem großen weißen Tuch, bas er um bie Suften binbet und nach oben über bie Achseln wirft. 3ch nenne ihn jest mit seinem driftlichen Ramen und werbe ibn mit mir nach Europa nehmen.

Seib haschim that sein Möglichftes um uns noch einige Tage in Web Mebineh zuruckzuhalten. Um ersten Abend lub er uns nebst ben angesehensten Turken zu sich, und ließ eine Anzahl Tänzerinnen kommen um uns bie hiesigen Nationaltänze zu zeigen, die meistens in Verdrehungen bes Oberkörpers und ber Arme bestehen, ähnlich wie sie schon auf ben ägyptischen Monumenten bargestellt sind, jedoch verschieben von ben jesigen ägyptischen Tänzen, die sich hauptsächlich auf sehr ungraciöse und laseive Bewegungen und Zudungen ber Hüften und Beine beschräften.

Gin alter, gutmuthiger und febr fomischer Mann führte bie Tange an, indem er zugleich arabifche Lieber, bie fich auf bie Gefellichaft ober auf befannte Berfonen, wie Rast, 3bris Ablan, Daf (b. i. Delef) Babi u. a. bezogen, mit burchbringenber, boch nicht unangenehmer Stimme abfang, und bagu mit ber linken Sand in bie Saiten einer funffaitigen Leier griff, über bie er mit ber rechten im Tafte bas Pleftrum gleiten ließ. Die Stimmung feines Inftrumentes umfaßte nur feche Tone ber Oftave. Die erfte Saite rechts hatte ben bochften Ton c, mit bem Daumen ju greifen, bie nachfte fogleich ben tiefften Ton e, bann folgte bie britte mit f, bie vierte mit a, bie funfte mit h. Das Instrument heißt Rababa, ber Spieler beffelben Rebabi. Diefer Mann war von einem alten berühmten Rebabi in Schendi unterrichtet worben, hatte fich fein Inftrument nach bem Dobell bes Meiftere felbit gemacht, biefem auch feine Berefunfte abgelernt, und war fo ber fcwarze Lieblingsbarbe von Web Debineh geworben. Alle feine Gefänge waren von ihm felbst gebichtet, juweilen improvifirt, und wer es mit ihm ober feinen Gonnern verbarb, wurde auch wohl zur Zielscheibe eines Spottgebichtes gemacht.

3ch ließ ihn am andern Morgen zu mir kommen und burch Juffuff vier von feinen Gebichten arabisch niederfcreiben, eine auf Mohammed, Gohn bes Mat Mefa'b, ber in Metammeh refibirt, eins auf Ronig Rimr, ber ben Ismael Bafcha verbrannte und jest noch in Abnifinien lebt, ein brittes auf Rasr und endlich ein Sulbigungslied auf fcone Matchen 32). Es ift unmöglich biefe Melobieen in umfern Noten wieberzugeben. Hur Weniges, bas fich unferer Art ju fingen einigermaßen nabert, habe ich aufgeschrieben. Deiftens werben fie halb recitirt, halb mit wirbelnben Tonen aus ben hochsten Regionen gu einem tiefen und lang ausgehaltenen Tone binabgeführt. Diefe find bie eigenthumlichsten, aber einer Aufzeichnung burchaus un-Jeber Bere enthalt vier Reime; auf jebem berfelben wird mit ber Stimme leicht angehalten, auf bem zweiten mehr als auf bem erften und britten; am langften auf bem Enbreime; biefem fällt immer ein und berfelbe tiefe Ton ju, welcher bem fortschreitenben Liebe eine gewiffe Saltung giebt. Gine bestimmte Bieberfehr ber Delobie ift gwar auch ju bemerten, aber für ein europäisches Dhr unmöglich feftzuhalten. 3ch faufte bem alten freundlichen Manne fein Instrument ab. Er gab es ungern, obgleich ich ihn ben Breis felbft bestimmen ließ, und mehrmals jog eine angftliche Betrübniß über fein bewegliches Geficht, ale er bas Gelb genommen und bas Inftrument bafur hingelegt hatte. Um folgenden Tage ließ ich ihn wieder fommen. Er war niebergeschlagen und fagte mir, feine Frau habe ihn erbarmlich burchgeprügelt, weil er fein Inftrument weggegeben. Es ist hier keine Schande für einen Mann, von seiner Frau geschlagen zu werden, wohl aber ber umgeskehrte Fall. Eine geschlagene Frau geht sogleich zum Kadi, um sich zu beschweren. Sie erhält bann gewöhnlich Recht, und ber Mann wird bestraft.

In Wed Mebineh wohnten wir auch einer Tobten-Geremonie bei, die und fonberbar genug erfcbien. Frau war vor brei Tagen gestorben; ber erfte Tag nach bem Tobesfalle, bann ber britte, ber fiebente und noch fpatere Tage, werben befonbere gefeiert. Bor bem Saufe hatten fich, eine Stunde vor Sonnenuntergang, über hunbert Beiber und Rinder versammelt und fortwährend tamen noch mehr bagu und fauerten fich zu ihnen. 3wei Tochter ber Berftorbenen waren babei, bie fich bereits ben reich gezierten und mit Fett gepuberten Ropf mit 21sche bestreut, und ben gangen Oberforper bamit weiß gerieben hatten, fo bag nur bie Augen und ber Mund frisch und wie eingesett aus ber weißen Maste hervorleuchteten. Die Beiber trugen um bie Suften lange Tucher, bie jungen Mabchen und Rinder ben Rabat, einen Gurtel aus bicht berabbangenben feinen Leberstreifen gebilbet, ber mit einer gewöhn= lich burch Muscheln und Perlen hubich verzierten Schnur um die Lenden gebunden wird, und bis zu ben halben Schenkeln herabfallt. Gine große bolgerne Schale mit Afche war aufgestellt und wurde häufig wieder neu gefüllt. Unmittelbar ju beiben Seiten ber Thure fauerten Mufifantinnen, die unter gellenbem, ohrzerreißenbem Gefchrei theils nach bem Tafte in bie Sanbe flatichten, theils mit ber Sand bie larmende Darabufa (eine Art Sandpaufe, bier im Suban Dalufa genannt) fchlugen, theile enblich mit

Stoden auf boble in Bafferfaffern ichwimmenbe Rurbiffe flopften. Die beiben Tochter, etwa von 18 bis 20 Jahren. und bie nachften Verwandten begannen querft fich je zwei und zwei in einer ichmalen Baffe, zwischen bem immer wachsenben Saufen, langfam nach ber Thur zu bewegen. Dann wurde ploglich von allen zugleich ein gellenbes Befchrille, ein Rlatichen und unmäßiges Weichrei erhoben, worauf jene fich umbrehten und ihren fürchterlichen Berjudungstang begannen. Unter convulfivisch angestrengten Windungen und Berbrehungen bes Dberforpere ichoben fie bie Kuße gang langfam und balancirend vorwarte, warfen mit ploplicher Gewalt die Bruft in die Sohe und ben Ropf hinten über bis zu ben Schultern, Die fie nach allen Seiten hin redten und fich fo mit fast geschlossenen Augen allmählich vorwärts wanden. Auf biefe Weife gingen fie 15 bis 20 Schritte einen fleinen Abhang hinunter, wo fie fich auf ben Boben marfen, fich mit Staub und Erbe überschutteten und wieber gurudfehrten, um benfelben Tang von Reuem zu beginnen. Die jungere ber beiben Tochter war eine icone, ichlante Gestalt, mit einem unglaublich elaftischen Rorper und glich, wenn fie ruhig aufrecht ftanb ober fich gesentten Sauptes auf bie Erbe bingelagert batte, mit ihren regelmäßigen und fanften, aber unbeweglichen, auch mabrend bes Tanges rubigen Bugen und flaffischen Rorverformen, gang einer antifen Statue. Diefe Tangprozession wieberholte fich nun immer wieber. Jebe ber Trauernben muß wenigstens einmal ben Bang gemacht haben und je naber bie Verwandtichaft, besto öfter wird er wieberholt. nicht gleich jum Alfcbenfaffe burchbringen fann, nimmt bie Alde vom Ropfe ber Nachbarin, um fie auf ben eigenen



Ropf ju ftreuen. Bu vorberft in biefer hodenben Befellicaft fauern einige Weiber, welche laut ichluchzen und reichliche Thranen zu weinen verfteben, bie auf ben weiß geriebenen Baden lange ichwarze Streifen gurudlaffen. Das Auffallenbste und Wiberlichste ift bei biefem Schauspiele, baß nichts mit entfeffelter Leidenschaft, fondern Alles langfam, pathetifch und fichtlich einftubirt geschieht; Rinder bis ju vier und funf Jahren berab werben in bie Prozeffion gestellt, und wenn fie bie ichwierigen und unnaturlichen Bewegungen aut ausführen, fo rufen ihnen bie babinter tauernben Mutter taib, taib ju, b. i. bravo, gut gemacht! Der zweite Alft biefer burch bas fortmabrenbe Rlappen, Schreien und Schrillen formlich betäubenden Geremonie ift aber, baß fich bie fammtlichen Tangerinnen in ben Staub werfen und ben Berg hinunterfollern; aber auch biefes thun fie nur langfam und wohlüberlegt, indem fie forgfaltig bie Rniee an ben Leib angieben, um bas Gemant bamit ju halten, bie Urme gleichfalls einschlagen und fich bann über Rnie und Ruden fort hinunterrollen. Diefe Feier beginnt eine Stunde vor Connenuntergang und währt bis in bie Racht binein.

Das Ganze macht durch seine Alles überbietende Unnatur einen unbeschreiblichen Eindruck, der dadurch noch unangenehmer wird, daß man in Allem nur noch die ererbte umd verderbte Sitte, das leere Schauspiel sieht, und keine Spur mehr von individueller Wahrheit und natürlichem Befühle bei den betheiligten Personen wahrnehmen kann. Und bennoch lehrt die Vergleichung mit gewissen Beschreibungen und Darstellungen ähnlicher Feste bei den Alten manches verstehen, von dem man sich, aus unserm Leben

heraus, nie einen richtigen Begriff machen wird, ehe man folche Karrifaturen ber Unbilbung, wie fie ber Orient noch hin und wieder zeigt, einmal mit Augen gesehen hat.

Um folgenden Tage befuchten wir bas Sofpital, bas wir fehr reinlich und in guter Ordnung fanden; es faßt hundert Kranke; jest waren nur acht und zwanzig ba. Dann gingen wir in bie Raferne, in beren großem Sofe exergirt wirb. Der fommanbirenbe Offigier ließ bas Dufitcorps aufammenkommen und und mehrere Stude vorfpielen. Das erfte war bie Parifienne, bie mir bier in biefer Umgebung einen gar munberlichen Ginbrud machte, fo wie auch bie folgenben, meift frangofischen und mir befannten Stude; boch wurben fie noch ziemlich gut ausgeführt. Die Mufifer spielten fast nur europäische Instrumente und baben auch in ihre grabifch mufifalische Sprache ben Ramen unfrer Trompete aufgenommen, aber auf bie Trommel übertragen, bie fie trumbeta nennen, mahrend fie fur bie Trompete einen eigenen Namen, nafir, haben; bie große Rlote nennen fie sumara, bie fleine sufara und bie große Trommel tabli. Es waren bier nur 1200 Golbaten bes Regiments, welches 4000 Mann gablt, gegenwärtig, faft lauter Reger, Die aus ihren weißleinenen Rleibern und rothen Trodbelmugen bie ichwargen Gefichter, Sanbe und Rufe wie angeputte Uffen berausstredten, nur viel ungludlicher und gebrudter anzusehen, als jene. Die Reger find feiner folbatifchen Disciplin und geregelten Unftrengung fahig, und geben meiftens in bem aufgezwungenen Joche bald zu Grunde. Doch ahnten wir nicht, bag biefelben Leute fich nach zwei Tagen in Maffe emporen und nach ihren Bergen aufmachen wurben.



Man erwartete Emin Bascha ftunblich. Um 13ten aber erhielt ich fruh einen Brief von ihm aus Meffelemieh, vier bis funf Stunden von bier entfernt, worin er mir fdrieb. er werbe erft ben andern Tag nach Web Mebineh tommen und hoffe und bort noch zu feben. Bugleich theilte er mir mit, bag ber Rrieg in Tafa beendigt fei und fich alles unterworfen habe. Ginige hundert Gingeborne feien in Scharmubeln getöbtet worben; am Morgen vor ber Sauptfolacht feien alle Scheche ber Tata : Stamme jum Bafcha gefommen, um Gnabe ju erbitten, bie er ihnen gewährt habe unter ber Bebingung, baß fich fein Flüchtling in bem großen Balbe aufhalten burfe, ber ihr Sauptzufluchtsort war. Um folgenden Morgen ließ er ben Wald untersuchen, und ba Niemand barin gefunden wurde, anzunden und ganglich niederbrennen. Er will auf bem Rudwege burch bie öftlichen Begenben nach Ratarif an ber abyffinischen Grenze und von bort an ben blauen Fluß geben. hatten wir biefe Nachrichten aus Tata gelefen, fo ertonten auch ichon bie Ranonen vor ber Raferne, um bie Giegesbotschaft ber Bevölferung zu verfündigen.

In einem andern Briefe, ber Emin Pascha für mich zugegangen war, gab mir herr von Wagner bie erfreuliche Nachricht, bag unser neuer Gefährte, ber Maler Georgi, aus Italien eingetroffen und bereits nach Dongola abgegangen sei, wo er weitere Bestimmung erwartet. Ich werbe ihm schreiben, daß er uns bis nach Barkal entgegen kommen möge.

Da wir burch ben Brief sicher waren ben Pascha noch in Meffelemieh zu finden, so brachen wir um Mittag babin auf; wir machten ben Weg zu Lande, weil die Stadt ans berthalb Stunden vom Nil entfernt liegt.



Die Barke sollte inbessen zum hafen von Messelemieh, b. h. bis zum nächsten Landungsplate dieser bedeutenbsten Handelsstadt des ganzen Sudan, folgen. Wir nahmen außer Jussuf noch den Kawas und Gabre Mariam mit, der sich hinter mich auf den Dromedar setze, wo für einen Diener immer ein Plätchen wie ein Bock hinter der Kutsche übrig bleibt; er reitet auf dem schmalen hintertheile des Thiers und halt sich mit den handen an dem Sattel an. Es war heiß und der Boden ausgedörrt. Die wenigen Bögel, die ich sah, waren von denen, welche die Ufer des Flusses zu bevölkern psiegen, verschieden.

Salbwege famen wir nach Taiba, einem Dorfe, bas nur von Fufara (Blur. von Fafir) bewohnt ift. Diefes find bie Gelehrten, bie beiligen Manner bes Bolfe, eine Art Briefter, ohne jeboch priefterliche Funktionen gu baben; fie tonnen lefen und ichreiben, bulben feine Dufit, feinen Tang, feine Refte unter fich, und fteben beshalb in großem Unfeben ber Beiligfeit. Der Schech biefes Dorfes ift ber größte Fatir ber gangen Umgegenb. Jebermann glaubt an ihn als einen Propheten; was er vorausfagt, trifft ein. Der verftorbene Ahmeb Bascha hatte ihn einen . Monat vor feinem Tobe einsperren laffen; "Gott wird bich bafur ftrafen", gab er ibm jur Untwort auf ben Befehl, und einen Monat barauf ftarb ber Bafcha. Er ift ein febr reicher Mann und im Befite mehrerer Dorfer. Bir fuchten ihn auf und fanten ihn in feinem Saufe beim Mable; an zwanzig Leute fagen um einen toloffalen holzernen Rapf, ber mit gefochtem Durabrei und Milch gefüllt mar. rudte ben Rapf vor und, es war und aber nicht möglich etwas von biefer Speife ju effen. Wir unterhielten und

mit dem alten Kafir, der mit freiem, freundlichem und gefälligem Anstande auf unfre Gespräche einging, und sich
bann nach unfern Ramen und Reisezwecken erkundigte. Zeder Eintretende, auch von unsern Dienern, nahte sich ihm ehrerbietig und berührte seine Hand mit Mund und Stirn. Die Schechwurde ist erblich in seiner Kamilie; sein Sohn
erhält meist dasselbe Ansehen wie er, und es ist auf diese Beise begreislich, wie ein solches Dorf, wenn einmal der Schech selber Kafir gewesen ist, ganz und gar zu einem Priesterdorse werden kann. Auch E Damer auf der Insel Meroe ist früher ein solcher Kafirort gewesen. Die Bewohner von Täiba, wahrscheinlich von arabischem Stamme, nennen sich Arafin. Es giebt hier eine Menge solcher Lokalnamen, deren Ursprung schwer zu ergründen ist.

218 wir unfre Pfeifen ju Enbe geraucht hatten, verließen wir bie Versammlung biefer heiligen Manner und ritten ab. Gine balbe Stunde por Meffelemieb famen wir in ein zweites Dorf, Bellet e' Soliman, genannt. Wir ftiegen in einem Saufe ab, bas ber verftorbene Daf ober Delef Rambal von Salfai gebaut hatte, als er bie Tochter bes Defalla, bem bas Dorf gehörte, heirathete; jest gehört es feinem Bruberefohne Mahmud Welled Schaufich, ber gwar auch Melet titulirt wirb, eigentlich aber nur Bormund von Rambale fleinem Cohne, Melet Befchir, ift. Dan fiebt, wohin es hier mit bem altehrwurdigen Titel Melet, Ronia, gefommen ift. Mahmut war nicht anwesend, ba er Ahmeb Bafcha auf feinem Kriegszuge begleitete. Dennoch wurden wir nach ber gaftfreien ganbessitte in feinem Saufe bewirthet. Man breitete uns Deden aus, brachte Milch und frifch gebadnes Durabrot in feinen Scheiben, bas nicht

übel schmedt; dazu noch ein andres einsaches, aber erfrischendes Getränf, abreq, gegohrenes, säuerliches Duraswasser. Bald nach dem Affer kamen wir in Messelemseh an. Emin Pascha empsing und sehr freundlich und theilte und die Nachricht mit, daß Mohammed Alis erster Minister, Boghos Bey, den ich in Alexandrien besucht hatte, gestorben und Artim Bey, ein Mann von seinen Formen und kluger Politik, an seine Stelle ernannt sei.

Bir fclugen bes Bafcha Ginlabung für Abenbeffen und Rachtlager aus und ritten balb nach bem Kluffe ab. wo wir unfre Barte gu finden hofften. Da biefe noch nicht angefommen war, fo ichliefen wir bie Racht auf Ungarebs unter freiem Simmel. Erft am anbern Morgen, ben 15ten Marg, fonnten wir nach Ramlin abfahren und erreichten es gegen Abend. Den folgenden Jag verlebten wir angenehm mit unferm Landsmanne, herrn Bauer. Nachbem wir am 17ten Rurebbin Effenbi in Bab Graue, einige Stunden von Ramlin, befucht hatten, famen wir Tags barauf nach Coba, wo ich fogleich nach einem in ben Ruinen ber alten Stadt gefundenen Gefage ausschidte, welches bei bem Bruber bes Scheche aufbewahrt fein follte. Rach langem Warten wurde es gebracht. Es war ein altes Weihrauchgefäß aus Bronce in burchbrochener Arbeit; bie Banbe bes rundlichen, an & Fuß hohen und breiten Befages bestanden gang aus frei gearbeiteten Arabesten; auf bem obern Ranbe waren bie Schwingfetten in brei fleinen Senfeln befestigt gewesen, von benen einer jedoch ausgebrochen ift, fo bag baburch ber intereffantefte Theil bes Bangen, eine unter bem Rande herumlaufenbe und wie Die Arabesten a jour gearbeitete Inschrift mit ziemlich groBen Buchftaben, leiber unvollständig wird. Diefe ift von befonderer Bichtigfeit, weil Die Schrift wieder, wie auf ber fteinernen Tafel, griechifch, ober vielmehr foptisch ift, Die Sprache aber feins von beiben, fonbern ohne 3meifel bie alte Landessprache von Goba, ber Sauptstadt bes machtigen Reiches Mida. Gie zeichnet fich noch, fo furz fie ift, baburch vor ber fteinernen Inschrift aus, bag fie auch bie foptischen Beichen eu (sch) und + (ti) enthalt, Die fich in jener nicht finden. 3ch taufte bas Befaß fur einige Biafter. Dies ift nun icon bas britte Monument von Coba, bas wir mit uns führen, benn ich muß noch nachträglich ermahnen, bag wir bei Geib Safdim in Beb Debineh auch eine fleine in reinen Formen gearbeitete Benus von griechifcher Arbeit und etwa einen Ruß boch, faben, bie gleichfalls in Soba gefunden war, und mir von ihrem Eigenthumer geschenkt wurde. 21m 19. Marg jogen wir endlich wieber in Chartum in bas Saus bes herrn hermanowitich ein, spater als unfre ursprungliche Rechnung erwarten ließ, baber ich ichon von Web Mebineh aus unfre Berfpatung an Erbfam brieflich gemelbet hatte.

## Chartum ben 21. Marg 1844.

Erft hier erhielten wir genauere Nachrichten über ben Militar : Aufstand in Web Mebineh, ber von ber ernsteften Ratur war und uns ficher in die größte Wefahr gebracht haben wurde, wenn wir noch zwei Tage langer und in jener Stadt aufgehalten hatten. Sammtliche fcwarze Solbaten haben fich mahrend ber Anmefenheit von Emin Pafcha Der Erergiermeifter und fieben weiße Solbaten emport. wurden fogleich getobtet, ber Bafcha in feinem eigenen Saufe belagert und biefes lebhaft beichoffen, feine Unterbanbler abgewiesen, bas Bulvermagagin befett. Cammtliche Gewehre und alle Munition nebst ben beiben Ranonen fielen in die Banbe ber Reger, Die fich bann feche Unführer wählten und in feche Saufen auf ben Weg nach Kazogl machten, um in ihre Berge ju flüchten. Das hiefige Regiment, in bem jest ungefahr 1500 Schwarze find, ift fogleich entwaffnet worben, und wird in ber Raferne gehalten. Man fürchtet bie ernfthafteften Folgen, weil Uhmeb Bafcha Menetle fo unvorsichtig gewesen ift, fast fammtliche weiße Truppen mit sich nach Tafa zu nehmen. lleber ben Abzug ber Schwarzen mochte ich mich fonft nur freuen, ba fie gang emporend von ihren turfifden Berren mighanbelt werben. Doch fann ber Aufftand leicht bas gange land in Unordnung bringen und bann auch ftorend auf unfre Expedition einwirfen. Die Schwarzen werben auf ihrem Bege ohne Zweifel Alles an fich ju gieben fuchen, mas



ihnen von Landsleuten begegnet, namentlich auch die Truppen des Soliman Pascha in Sennar und des Selim Pascha
in Fazoql; der Weißen sind viel zu Wenige, um ihnen krästigen Widerstand leisten zu können. So eben ist auch die Nachricht eingegangen, daß fünf dis sechshundert Staven
des verstorbenen Ahmed Pascha aus der Indigo-Fabrik von Tamaniät, wenig nördlich von hier, mit Weibern und Kinbern nach dem Sudan entstohen sind, und sich den Soldaten anzuschließen beabsichtigen. Dasselbe meldet man aus
der Fabrik von Kamlin, so daß wir in Sorge um unsern
Kreund Bauer sein müssen, der zwar nicht grausam wie
die Türken, doch streng im Dienste war.

26. März. Es wird die Nachricht verbreitet, daß die Truppen in Sennar und die Leute des Melef Idris Ablan die Neger niedergemacht haben. Auch die Staven von Tamaniät sollen von den Arnauten eingeholt und getöbtet oder zurückgeschleppt und der Ausstand in Kamlin untersbrüdt worden sein. Noch ist darauf wenig zu bauen, da mir die Nachricht durch unsern Kawaß von den Leuten des Bascha zugegangen und mir noch besonders der Wunsch ausgebrückt worden ist, sie weiter zu verbreiten und auch nach Cairo zu schreiben.

Als wir uns gestern in ber Abenddammerung in bem großen und schönen Garten von Ibrahim Cher, in bessen luftigem wohlgelegenem Hause ich biese Briese schreibe, ergingen, sahen wir hohe bunkle Sandwolken wie eine Mauer am Horizonte aufsteigen. Auch hat sich seit heute Racht ein heftiger Ostwind erhoben, ber noch immer weht, und alle Bäume und Gebäube in eine häßliche Sandatmosphäre hüllt, die fast den Athem versett. Ich habe die Fenster-

laben zugebunden, und die Thur mit Steinen verrammelt, um doch einigermaßen vor dem ersten Anstürmen gesichert zu sein; dennoch muß ich fortwährend den Briefbogen wiesder von der Sandbede reinigen, die sich unabläfsig barauf niederschlägt.

Bon meinen Jagdpartien im Sennar bin ich so abgeriffen juruckgekommen, daß ich mich endlich entschließen
mußte, turfische Kleidung anzulegen, die ich num so bald
nicht wieder vertauschen kann. Sie hat für hiesige Landessitte ihre Vortheile, namentlich beim Sipen auf Decken oder
niedrigen Kiffen, nur ist der flach anliegende Tarbusch unter
diesem sonnigen Himmel höchst unpraktisch und das Nesteln
der unzähligen Knöpschen und Hestel eine tägliche sehr
lästige Geduldprobe.

30. Marg. Wir find im Begriff Chartum gu verlaffen. fobalb biefe Brieferpebition bem Bafcha überantwortet fein wird. Die Revolution ift jest entschieden alleroris unterbrudt. Gie murbe ohne 3weifel einen weit ichlimmeren Ausgang gehabt haben, wenn fie nicht burch eine besonbere Beranlaffung in Beb Debineh einige Tage ju fruh ausgebrochen mare. Im gangen Guten mar fie feit langerer Beit planmäßig angelegt und im Beheimen verabrebet worben und follte erft am 19ten biefes Monats ausbrechen, jugleich in Gennar, Wed Mebineh, Ramlin, Chartum und Tamaniat. Die Uebereilung in Web Mebineh hatte aber ben gangen Plan in Unordnung gebracht und namentlich Emin Bafcha Zeit gelaffen, Gilboten nach Chartum gu fenden, burd welche bier die Confignirung und Entwaffnung ber Regersolbaten möglich wurde, ehe bie Rachricht vom Ausbruche ju ihnen gelangt war. Emin Bafcha felbit aber



scheint ganzlich rathlos gewesen zu sein. Der Sieg soll nur bem Muthe und ber Geistesgegenwart eines Rustan Effendi verdankt werden, der mit 150 ergebenen, meist weißen Soldaten, die 600 Mann starken Neger versolgt, hinter Sennar erreicht und nach breimaligem Angriffe und großem Menschenwerluste geschlagen hat. Ueber hundert von den Flüchtlingen haben sich ergeben, und sind gesessellt nach Sennar abgeführt worden; die übrigen sind im Gesechte getödtet oder in den Fluß gesprengt worden und dort erstrunken.

Bugleich ift aber hier bie Nachricht eingegangen, baß auch in Unternubien, in Ralabiche und einem andern Dorfe eine Empörung wegen ber Steuern ausgebrochen war und beibe Dörfer beshalb sogleich von Haffan Pascha, ber an ber Stelle von Emin Pascha nach Chartum fommen soll, zerftört und die Bewohner getöbtet oder verjagt worden sind

## Ppramiben von Merce ben 22. April 1844.

Wir verließen Chartum noch am 30. Marz gegen Abend und fuhren bei Monbichein die halbe Nacht hindurch.

Am folgenden Tage kamen wir in Tamaniat an. Gast das ganze große Dorf war verschwunden und nur eine einzige weite Brandstätte zu sehen. Die Stlaven hatzten bei ihrem Auftande Alles in Asche gelegt; nur die Mauern der Fabrikgebäude stehen noch. Da ich die Barke verlassen hatte und zu Fuße ankam, so ward ich ganz unvordereitet in der Nähe von jenen noch rauchenden Brandsstätten durch einen gräßlichen Anblick überrascht, indem ich mich plöglich auf einem freien Gartenselbe fand, welches ganz von schwarzen, verstümmelten Leichen bedeckt war. Der größte Theil der Stlaven, die man wieder eingesangen, waren hier in Masse erschossen worden.

Mit Connenuntergang hielten wir in Gurie Abu Ramle vor einer Katarafte an, die wir bei Racht nicht paffiren fonnten.

Am 1. April fuhren wir lange vor Tagesanbruch wieber ab und bachten ein gutes Stud vorwarts zu kommen. Mit bem Tage aber erhob sich ber Wind und ba hier wegen ber felfigen Ufer bas Schiff nicht gezogen werben konnte, so mußten wir nach wenigen Stunden wieder anhalten und in ber lästigen bichten Sandatmosphäre still liegen bleiben. Bor und lag bas einzeln aussteigende Gebirge von Dirre, aus welchen, gleich Wachtposten, links der Aschia.



Durstige), rechts ber Rauian (ber Gefättigte) in die Ebene hervortreten, ber erstere jedoch weiter vom Flusse entfernt.

Der Rauian lag nur ungefahr breiviertel Stunben von unfrer Barte entfernt; ich ging mit ber Flinte aus, burchfchnitt bie table, fteinreiche Gbene und beftieg ben Berg, ber bei hohem Bafferstante fast gang von Baffer umgeben ift, baber man uns immer fagte, ber Berg ftanbe auf einer Infel. Das Geftein ift grobes und feines Granitgemifch mit viel Quarg. Auf bem Rudwege fam ich an bem Dorfe Melab vorbei, beffen Sutten binter großen aufgeworfenen Erbhügeln verftedt liegen, bie burch bas Graben ber Bewohner nach Salg (malh) gebilbet worben find. Es wird foldes viel in ber Umgegend gefunden. (Melah ift alfo bie arabifche leberfepung von Salle ober Gulga.) Wegen Abend fuhren wir noch ein Stud in bas Gebirge hinein und legten in einer fleinen Felfenbucht an. Auch am folgenben Tage ichritten wir nur langfam fort. Auf ben oftlichen Gipfeln ber wilben Granitfelfen faben wir einige fcwarze Eflaven gleich Gemfen umberirren, bie mahricbeinlich von Tamaniat entsprungen waren und ihr armes Leben wohl auch nicht mehr lange friften werben. Gie verschwanben fogleich wieder hinter ben gadigen Gipfeln, als fich unfer Ramaß ben roben Spaß machte, nach ihnen in bie Luft zu ichießen. 3ch erftieg mit Abefen bie weftlichen Berge, bie fich fteil vom Ufer an zweis bis breihundert Buß erheben. Es ift hier an ben Felswänden beutlich ju feben, wie hoch ber Fluß bei bobem Waffer fteigt und feine Erbe ansett. 3ch maß von ba bis jum jetigen Baffersviegel ziemlich acht Metres, und ber Fluß wird immer noch gegen zwei Fuß finfen.

Bon dem Berggipfel aus sahen wir hinter den letten Sohen die weite Bufte fich ausbreiten, die wir nun bald nach Méraui hin durchstreifen werden. Ungern verließen wir das malerische Gebirge, das die flachen Ufer dieses weit hin ebenen Landes so angenehm unterbrach.

Um Morgen bes 4. April erreichten wir endlich unfre Palmgruppe von Ben Raga und gingen fogleich nach ben Ruinen im Babi el Rirbegan, wo wir ein Pfeilerftud und mehrere Altare im fuboftlichen Tempel burch Erbfam neu ausgegraben fanben, auf benen biefelben Ronigsicbilber wie an ben Saupttempeln von Raga in ber Bufte erschienen, nebst einigen andern, bie noch nicht vorgefommen waren. Bon ben brei aufgegrabenen Altaren war ber mittlere von febr bartem Sanbsteine portrefflich erhalten. Auf ber Weftfeite war ber Ronig, auf ber Ditfeite bie Ronigin bargeftellt mit ihren Ramen, auf ben anbern beiben Geiten zwei Gottinnen. Much fant fich auf ber Rorbfeite bie bieroglyphische Gruppe bes Norbens, auf ber Gubseite bie bes Cubens geschrieben. Die andern beiben Altare zeigten biefelben Darftellungen. Alle brei ftanben noch auf ihren Blagen und waren in einen glatten Boben eingelaffen, ber aus vieredigen Steinplatten mit Gopt übergoffen beftanb. Bur Fortichaffung bes beften biefer Altare, ber minbeftens 50 Centner fcwer war, fehlten mir leiber jest bie Mittel, und ich mußte bafur auf eine besondere Expedition von Merce aus benfen.

Am Charfreitag, ben 5. April, famen wir nach Schendi. Wir gingen in die weitläufige, aber sehr entvollerte Stadt, saben die Ruinen ber Residenz bes Königs Rimr, in welcher er ben Ismael Pascha nach einem nächtlichen Feste,

bas er ihm bereitet, verbrannt hatte und viele Häuser, welche noch die Spuren ber Rugeln des von Mohammed Ali zur Rache für seinen Sohn entsandten Desterdar Beytrugen. In der Mitte der Stadt hatte auf einer fünstlichen Anhöhe das Wohnhaus des Königs Rimr gestanden, das jeht gleichfalls in Trümmern lag. Etwas entsernt am Flusse hinauf liegt von der Stadt gesondert die für die jehige militärische Besatung gedaute Vorstadt. Wir kehrten dann nach der Barke zurück, welche neben dem von Chursschild Passcha festungsartig gedauten Hause, in welchem jeht der Besehlshaber wohnt, angelegt hatte.

Noch tenselben Tag kamen wir kurz vor Sonnenuntergang in Begerause an und ritten sogleich nach den Pyrasmiden, wo wir Erbkam und die llebrigen wohl und gesund wiedersanden. In Naga und Badi Sofra ist fleißig gezeichnet worden und das reiche Kostüm der Könige und Götter, wie überhaupt die häusig zwar styllosen, aber schmuckreichen Darstellungen dieser äthiopischen Tempel nehmen sich in der Zeichnung sehr gut aus und werden einen glänzenden Theil unsres Bilderbuchs abgeben. Auch hier war schon viel gethan, und beim Auskräumen der verschützteten Borkammern mancherlei Neues zum Borschein gekommen. Abefen glaubte schon bei unsrer ersten Anwesenheit den Namen der Königin Kentaki (Kandake) gesunden zu haben. Nun zeigt sich zwar, daß das Schild nicht



geschrieben ist, was Kentahebi zu lesen wäre; es scheint mir aber bennoch jener berühmte Name gemeint und nur von ben unwissenden Schreibern bas fragliche Zeichen verswechselt worden zu sein. Die beterminirenden Zeichen Odeweisen jedenfalls, daß es der Name einer Königin ist. Als Privatname war Kandake schon früher bekannt. Auch der Name des Ergamenes findet sich, und auch dieser bald richtig, bald mit einer misverstandenen Bariante gesschrieben.

An ben nun folgenden Feiertagen wurden Abends von und Ofterfeuer angezündet. Unfre Zelte liegen zwischen zwei Pyramidengruppen in einem kleinen Thalkessel, welcher überall mit durren Buschen eines holzigen Grases bewachsen ift. Diese wurden ringsum angezündet, loderten hoch auf und warfen die wirdelnden Flammen in die dunkle Sternennacht hinauf; es gab einen schönen Andlick, im Thale 50 bis 60 solcher Feuer auf einmal brennen zu sehen, die ein geisterhastes Licht auf die rings in der Höhe umhersstehenden halb zerfallenen Pyramiden der alten Könige, und auf unfre im Vordergrunde sich erhebenden lustigen Zelt-Pyramiden warfen.

Am 8. April wurden wir durch eine stattliche Kavalstade zu Pferde und zu Kameel überrascht, die sich in unserm Lager einsand. Es war Osman Bey, welcher jest als tommandirender Chef die 5000 Mann starke Armee aus Taka zurückführt. In seiner Begleitung war der französische Regimentsarzt Penen nebst dem Oberschech Ahmed Welled Auad. Die Truppen hatten bei Gabuschte, eine Stunde weiter den Flus hinauf, campirt, und sollten Abends durch Begerause gehen. Der Besuch in unserm Lager hatte



aber noch einen andern 3med, ber im Laufe bes Befpraches balb ju Tage tam. Doman Ben wollte aus feinen Schanggrabern Schatgraber machen und einige Bataillone bierber commandiren, um eine Angabl Byramiden nieberreißen gu laffen. Der Kund von Kerlini ftedt bier allen Leuten noch im Ropfe und hat feitbem ichon mancher Pyramibe ben Ruin gebracht. In Chartum war man auch voll bavon und mehr ale ein Europäer, auch ber Bafcha felbft, bachten noch bort Schape ju finden. Allen fuchte ich ftete von neuem ju beweisen, bag Ferlinis Funt ein reiner Bufall war, bag er bie Goldringe nicht in ben Grabfammern bei ben Mumien, wo man vernünftiger Beise allein mit einiger Soffnung fuchen burfte, fonbern im Geftein vermauert fanb, wohin fie burch eine Laune bes Befitere verftedt worben waren. 3ch suchte biefe lleberzeugung auch Doman Ben beigubringen, ber mir felbft feine Compagnien anbot um bas Werk ber Berftorung zu leiten. 3ch lehnte bies naturlich ab, wurde mich aber vielleicht boch berfelben jum Aufbeden ber Grabfammern, Die ihren Gingang nothwendig vor ben Byramiden im natürlichen Feld haben mußten, bebient haben, wenn ich nicht gefürchtet hatte, auch bier zu feinem glangenben Resultat zu tommen und wenn auch nicht unfre, boch bie Erwartung bes gläubigen Relbheren gewaltig ju taufden. Es gelang mir ihn von feiner 3bee abzubringen und fo fint wenigstens für jest bie noch erhaltenen Byramiben gerettet. Die Golbaten find abgezogen ohne ben Pyramiben ben Krieg gemacht ju haben.

Ich lub bie brei herren ein, ein Mittagsmahl bei und einzunehmen, wobei ber alte Schech in einige Berlegenheit fam, weil er immer bas Fleisch mit bem Mefferruden schneis

ben wollte, bis ich endlich felbst bie europäischen Instrumente bei Scite legte, und auf gut türkisch zu effen begann, worin mir auch balb alle gern folgten, besonders unser braver bunkelhäutiger Gast, ber meine Höslichkeit wohl bemerkte. Nach Tische bestieg man wieder die stattlich aufgezäumten Reitthiere und ber Zug eilte bem Klusse zu.

Um 9. April fendete ich Franke und Ibrahim Mga nach Ben Raga mit Steinfagen, Sammern und Seilen, um ben großen Altar bierherzuschaffen. 3ch felbft ritt mit Juffuf nach Gabufchie, theils um Doman Ben, beffen Abficht gewefen war in unfrer Rabe ben Golbaten einen Rafttag gu gewähren, meinen Wegenbefuch zu machen, theils um bie Unwesenheit bes angesehenen Schech Ahmed zu benuten, burch ben ich mir Barfen jum lleberfegen über ben Fluß und Rameele ju unfrer bevorftebenben Buftenreife ju verichaffen hoffte. Die Urmee war aber ichon aufgebrochen, und hatte bie nachften Orte paffirt. 3ch ritt baber mit Juffuf in scharfem Trabe nach, und holte bald bie 400 Arnauten, welche ben Nachtrab bilbeten, ein. Gie wußten und jeboch nicht anzugeben, wie weit Doman Ben voraus fei. Die Arnauten find im gangen ganbe bie gefürchtetften Solbaten, ale bie robften und graufamften, bie jugleich von ihren Führern am nachfichtigften behandelt werben, weil es bie einzigen freiwillig bienenben und von auswärts in Sold genommenen Truppen find. Gie wurden erft vor einigen Monaten von Mohammed Ali unter einem befon-. bere gefürchteten Offizier an ben verftorbenen Uhmed Baicha geschidt, mit bem Befehle, wie es bieß, ben Bascha lebenbig ober tobt nach Cairo ju bringen. Der plopliche Tob bes Bafcha erledigte jebenfalls ihren Auftrag. Jener Offizier heißt Omar Aga, ift aber im ganzeik Lande unter bem wenig schmeichelhasten Namen Tomus Aga (commandant cochon) bekannt, ben ihm einmal Ibrahim Pascha gab umb ben er seitbem zu tragen sich selbst zur Ehre schätt. Seine eigenen Diener nannten ihn so, als wir seine Pserbe und Gepäck einholten und nach bem Herrn berselben fragten.

Nach einem scharfen Nitte von funf bis sechs Stunden in ber brudenbsten Sonnenhipe erreichten wir endlich beim Dorfe Beiba bas Lager.

Wir hatten allmählig mehr als ben halben Weg nach Schendi zurudgelegt und waren nach bem erschöpfend heißen Ritt über bie nahe Aussicht erfreut, eine Erfrischung zu sinden, während wir ums schon barauf gesaßt gemacht hatten, bis zu unsrer abendlichen Rudfehr nuchtern zu bleiben, ba in ben Zwischendörfern burchaus nichts für uns Genießsbares, nicht einmal Milch zu haben war.

Doman Bey und Hatim Penen waren ebenso verwumbert als erfreut über meinen Besuch; es wurden sogleich zur Erfrischung einige Schaalen Suri gebracht, welches ein langsam und mühvoll bereitetes Getränk aus halb gezgohrener Dura ift, eine angenehme Saure und besonders mit Zuder einen vortrefflichen, erquidenden Geschmad hat. Nach dem Frühstüd ging ich mit Penen durch das Lager, bessen Zelte in den verschiedenartigsten malerischen Gruppen auf einem großen, mit Bäumen und Gebüsch hier und da bewachsenen und ganz davon umgebenen Plate den Fluß entlang aufgeschlagen waren. Gine Aegyptische, halb schwarze, halb weiße, meist abgerissen Armee, in Gilmärsschen von einem Raubzuge gegen die armen Eingebornen zurücksehrend, bietet freilich noch ein anderes Bild als man

bei une ju feben gewohnt ift. Obgleich bie eingeschüchterte, an ber vereinzelten Emporung größtentheils unschuldige Bevölkerung von Tata bem Bafcha fcon Gefandte entgegengeschickt hatte, um ber Rache zuvorzufommen und auch bei ber Annaherung ber Truppen nicht ben geringften Wiberftand leiftete, fo murben boch von jener berüchtigten Rotte ber Arnauten mehrere Sundert wehrlofer Manner und Krauen. welche bie Flucht nicht hatten nehmen wollen ober fonnen, ermorbet; eine Angahl andrer Manner bie man am Aufftande betheiligt glaubte, ließ Ahmed Bafcha, je wie fie vorgeführt wurden, vor feinem Belte fopfen. Nachbem bann alle auferlegten Bebingungen vollzogen, auch bie ftarfen Rontributionen, bie ihnen unter ben verschiebenften Titeln abverlangt wurden, richtig bezahlt worben waren, ließ ber Baicha alle Scheche, wie zu neuer Berathung, gufammenfommen, bann aber nebst 120 anderen Leuten fammtlich feffeln und als Befangene abführen. Die jungen traftigen Männer follten unter bie Truppen gestedt werben, bie Beiber wurden ben Colbaten als Cflavinnen überlaffen. Die Scheche blieben bis auf weiteres ihrer Strafe vorbehalten.

Dies war bie glorreiche Geschichte bes turtischen Felbzugs gegen Taka, wie sie mir von ben europäischen Augenzeugen erzählt worben ift. Schon zwölf ber ein und wierzig mitgeschleppten Schechs, bie ben Strapazen ber Märsche zu unterliegen brohten, sind unterwegs erschossen worben. Die übrigen wurden mir einzeln gezeigt. Zeder trug vor sich einen fünf bis sechs Auß langen, armbiden Knuppel oder Stamm, ber sich in eine Gabel endigte, in welcher ber Hals stedte. Die Schenkel ber Gabel waren burch ein mit Riemen besestigtes Querholz verbun-

Ginigen waren auch bie Sante an ben Stamm ber Wabel festgebunden. In biefem Bustande bleiben fie Tag und Racht. Bahrend bes Mariches tragt ber Solbat, bem ber Wefangene gur befonderen Aufficht überwiesen ift, bas Enbe bes Knupvels; in ber Racht werben ben Meiften auch bie Rufe jufammengeschnurt. Allen war ihr ichwarzes Lodenhaar abgeschoren worben. Rur bie Scheche trugen noch ihre große geflochtene ober lodige Saartour. meiften faben febr niedergeschlagen und erbarmenswürdig aus; fie maren bie angesehenften ihres Boltes gemesen und gewohnt, von ihren Untergebenen mit ber größten Chrfurcht behandelt zu werden. Gie fprachen fast alle, außer ihrer eigenen Sprache, auch arabifch, und nannten mir bie Stamme, ju benen fie gehörten. Der angesehenfte aber von allen war ein beilig geachteter Kafir, beffen Wort im gangen lande wie bas eines Bropheten gegolten hatte. Er hatte vorzugsweise bie ganze Revolution burch feine Musipruche und Aufforderungen berbeigeführt. Schech Dufa el Kafir bieß er, und war vom Stamme ber Mitfenab. 3ch fant in ihm einen alten, blinden und gebrochenen Greis mit wenigen, fcneeweißen Saaren; fein Rorper glich icon jest eher einem Berippe, er mußte von Undern aufgerichtet werben und war faum im Ctante, bie an ihn gerichteten Fragen ju vernehmen und ju beantworten. Gein fleines zusammengeschrumpftes Geficht war feines neuen, ben jegigen Umftanben entsprechenben Ausbrude mehr fabig. Starr und gleichaultig fab er por fich bin, und ich mar verwundert, wie ein folder Schemen noch eine fo große Bewalt über bie Gemuther feiner Landsleute hatte ausüben tonnen, um die Revolution hervorzurufen. Doch ift zu be-



merfen, daß, wie in Aegypten, fo auch hier überall bie blinden Leute vorzugsweise im Rufe ber Beiligkeit und in großem Ansehen als Propheten ftehen.

Nach bem Frühstud ließ ich einen ber gefangenen Schechs, ben Mohammeb welleb Hammed, in das Zelt von Osman kommen, um ihn über seine Sprache, von ber ich noch gar nichts wußte, auszufragen. Er war ein verftändiger, gut Rebe stehender Mann, der zugleich die Gelegenheit benutte, die ich ihm gern gönnte, dem Osman Ben und Scheck Ahmed seine Geschichte zu erzählen und seine Unschuld an den Nevolutionsvorgängen zu betheuern. Er war vom Stamme der Halen aus dem Dorse Kassala. Ich ließ mir die Liste der einundvierzig Schechs und ihrer Stämme geben und abschreiben. Sechs Stämme hatten an der Empörung Theil genommen, die Mitsenab, Halenka, Kelüli Mohammedin, Sobeh, Sikulab und Hadenduwa (Plur. von Henduwa).

Alle Stamme von Taka sprechen die gleiche Sprache, aber nur einige verstehen auch die arabische baneben. Ich vermuthe, baß es bieselbe wie die ber Bischaris Stamme ist. Sie hat viele und gut vertheilte Bokale und ist sehr wohllautend, ba ihr die harten Kehllaute der Araber fehlen. Dagegen hat sie einen eigenthumlichen Buchstaben, der für umser Ohr zwischen r, I und b zu stehen scheint, ein cerrebrales d, welches wie das sanstritische mit nach oben zur rückgeschlagener Jungenspipe ausgesprochen wird.

lleber bem Examen bes Schechs war es zu fpat geworden um wieder aufzubrechen; die Nacht wurde mich ereilt haben, wo man, besonders zu Rameele, den gefährlichen Zweigen der Stachelbaume nicht ausweichen kann. Ich fieß mir baber bie Einladung gefallen, die Racht bie m Mondes Aufgang im Lager ju bleiben: bann wollte Coman Ben gugleich nach ber andern Seine hin mir der Armee aufbrechen. Es wurde ein ganzer hammel am Spieße gebraren, ben wir und vortrefflich fchmeden liegen.

Bon Coman Ben, ber icon fechgebn Jahre bier im Enten lebt, unt tas gant genau bie an tie augerften Greneen von Mohammet Alis herrichaft fennt, erfuhr ich noch manche intereffante Girten ber fublichften Brovingen. In Rajoul besteht noch jest ber Gebrauch, einen Ronia, ber nicht mehr beliebt ift, aufzuhängen, mas erft vor wenigen Jahren tem Bater eines jest regierenten Romige geichehen ift. Ceine Bermantten unt Minifter verjammeln fich um ibn unt verfunden ibm: ta er ten Dannern unt Beibern bes lantes, ten Cofen, Gieln und Subnern u. f. m. u. f. w. nicht mehr gefalle, fontern Alles ihn verabicheue, io fei es beffer, bag er fterbe. Ale einft ein Ronig fich tiefem Gebrauche nicht unterwerfen wollte, machten ibm feine eigene Frau und feine Mutter bie bringenbiten Borftellungen, boch nicht noch größere Schante auf fich ju laben, worauf er fich in fein Schidfal ergab. biefelbe Tobedergebung berichtet Diobor von benen, Die in Methiopien nach richterlichem Spruche fterben follten; ein Berurtheilter, welcher erft beabsichtigte, fich burch bie Klucht zu retten, habe fich boch von feiner Mutter, bie ihn barin gehindert, wiberftantelos erbroffeln laffen. Deman Ben hat eben bafelbit, wie er verfichert, bie Gitte erft abgeschafft, alte Leute, wenn fie ichwach werben, lebenbig ju begraben. Man grub einen Schacht und am Enbe beffelben einen horizontalen Bang, legte ben Rorper wie ben eines Tobten mit Tückern fest umwidelt hinein, ihm zur Seite eine Schaale mit Merisa, gegohrnem Durawasser, eine Pfeise, und eine Hade zum Bebauen bes Landes; auch je nach dem Reichthum der Einzelnen eine oder zwei Unzen Gold, um den Fährmann zu bezahlen, welcher den Berstorbenen über den großen Fluß, der zwischen Himmel und Hölle fließt, hinüberbringen muß. Dann wird der Zugang verschüttet. Ja es soll dort, nach Osman, die ganze Lesgende bes Charon, selbst mit einem Cerberus, existiren.

Diese Sitte, alte Leute lebendig zu begraben, sindet sich, wie ich später hörte, auch bei den Negerstämmen sublich von Kordosan. Dort werden auch Kranke und Gebrechtiche, besonders solche, die eine anstedende Krankheit haben, auf gleiche Weise zum Tode gebracht. Die Familie klagt dem Kranken, Niemand wolle seinetwegen mehr zu ihr kommen, er selbst sei elend und der Tod nur ein Gewinn sur ihn; in der andern Welt fande er seine Berwandten wieder, dort wäre er gesund und fröhlich. Man trägt ihm Grüße an alle Berstorbenen auf und begräbt ihn dann entweder wie in Fazogl oder in einem Schacht aufrecht stehend. Außer Merisa, Brod, Hade und Pfeise wird ihm dort noch ein Schwert und zwei Paar Sandalen mitgegeben; benn die Verstorbenen leben jenseits ein gleiches Leben wie auf Erden, nur mit größeren Freuden.

Die Tobten werben unter lauten kamentationen, in benen man die Thaten und guten Eigenschaften berselben rühmt, begraben. Lon einem Flusse und Fahrmann ber Unterwelt weiß man bort nichts, kennt aber die alte moshammebanische Sage von bem unsichtbaren Engel Abrael, ober, wie er hier genannt wurde, Obrain. Dieser, so heißt

es, ift von Gott beauftragt, bie Geelen ber Tobten in Empfang zu nehmen, und bie Guten nach bem Orte ber Belohnung, bie Bofen nach bem ber Strafe ju fuhren. Er wohnt auf einem Baume, el Segerat mohana (ber Baum ber Bollenbung), ber fo viele Blatter hat als Menfchen leben. Auf jedem Blatte fteht ein Rame, und wird ein Rind geboren, fo machft ein neues. Wird ein Denfc frant, fo welft fein Blatt und foll er fterben, fo bricht Derain es ab. Fruber fam er in fichtbarer Geftalt gu benen, bie er ber Erbe entfuhren follte, und feste fie baburch in großen Schreden. Geit bes Bropheten Zeiten ift Alls er nämlich gefommen, bie Seele Dos er unfichtbar. hammebs zu holen, fagte ibm biefer, es fei nicht gut, baß er burch fein fichtbares Ericbeinen bie Menichen in Schreden fete. Gie fonnten bann leicht aus Furcht fterben, ohne porher gebetet zu haben; benn er felbft, obgleich fehr muthig und ein Mann von großem Beifte, fei burch feinen Unblid erschredt worben. Der Brophet bat barauf Gott, ben Des rain unfichtbar ju machen, und bas Gebet warb erhort.

Bon andern Stämmen in Fazoql erzählte mir Osman Bey, daß bei ihnen der König jeden Tag unter einem geswissen Baume Gericht halten muß. Wenn er wegen Krankbeit oder wegen eines andern Ilnfalls, der ihn dazu unsfähig macht, drei Tage lang ausbleibt, so wird er aufgeshängt. In die Schlinge werden zwei Rastrmesser gelegt, die ihm beim Zuziehen die Kehle durchschneiben.

Der Sinn eines andern ihrer Gebräuche bleibt bunkel. In einer gewissen Zeit bes Jahres haben sie eine Art Karneval, wo jeder thut, was ihm beliebt. Dann tragen vier Minister ben König auf einem Angareb aus seinem Hause auf einen freien Blat; an einen Fuß bes Angarebs wird ein Humd mit einem langen Stricke angebunden. Um ben Blat versammelt sich die ganze Bevölkerung, die von allen Seiten zusammenströmt. Run wirft man mit Spießen und Steinen nach dem Hunde, bis er todt ist; worauf der Kosnig wieder in sein Haus getragen wird.

Unter biesen und andern Erzählungen und Nachrichten über jene Stämme, die auch durch ben alten Ober-Schech Ahmed bestätigt wurden, verspeisten wir den gebratenen Hammel im Freien vor dem Zelte. Die Nacht war längst hereingebrochen, und die nahen und fernen Lagerfeuer, mit den darum beschäftigten oder herumhocenden, oder ab und zugehenden Leuten zwischen den Baumgruppen nahmen sich höchst malerisch und eigenthümlich aus. Allmählig erloschen sie die Wachtseuer; den armen Gefangenen wurden hier und da die Beine noch enger zusammengeschnürt; im Lager wurde es ruhiger.

Doman Ben ift ein fraftiger, heitrer und natürlicher Mann, babei ein strenger und geschäfter Offizier. Eine kleine Probe ber Mannszucht und guten Ordnung unter seinen Soldaten, beren äußerer Anblid eben kein gunstiges Borurtheil erweden konnte, versprach er mir heute Nacht zu geben, indem er unvordereitet Reveille schlagen ließ. Ich schlief mit einem Soldatenmantel bededt auf einem Angareb im offenen Zelte. Gegen 3 Uhr in der Nacht erwachte ich durch ein leises Geräusch; Osman Ben, der neben mir auf dem Boden lag, stand auf und gab dem nächsten Tambour der Hauptwache Besehl zur Reveille. Dieser that einige kurz abgebrochene und schnell verstummende Trommelschläge. Sogleich wurden diese beim Posten

bes nachften Regiments, bann bei bem britten, vierten, funften, an ben verschiedenen, immer ferneren Lagerplagen, wiederholt; und ploplich regte fich die gange Maffe ber 5000 Mann und trat unter bie Baffen. Nur ein leifes Wispern und Bifchen ber fich einander weckenden Solbaten, und bas ichwache Knadern ber vorsichtig auseinandergenommenen Gewehre war zu horen. 3ch ging mit Dr. Benen, ber aus bem anftogenben Belte berüberfam, burch bas Lager, wo wir in wenigen Minuten bereits bie gange Armee in Reihen geordnet unter ben Waffen fanden, Die Offiziere vor ber Fronte auf. und abgehenb. 216 wir gurudgefommen waren und Doman Ben bie überraschend punftliche Ausführung feines Befehls berichtet hatten, ließ er bie Solbaten wieber auseinander treten und gab erft gegen 4 Uhr bas Zeichen jum Aufbruch bes Lagers. Das brachte einen febr verschiebenen Effett bervor. Alles war fcnell in Bewegung und Thatigfeit; bie Rameele vor allen ließen ihre abscheulichen gurgelnben und erbarmlich brullenben Stimmen während bes lufpadens erschallen, man brach bie Belte ab und in weniger als einer halben Stunde maricbierte bie Armee mit Bfeifen und Trommeln nach Guben ab.

Ich machte mich in entgegengesetter Richtung auf ben Weg. Der frühe Morgen bei hellem Mondschein war sehr erquident; mit bem grauenden Tage erwachten die Bögel; ein frischer Wind erhob sich und wir trabten rüstig zwischen den fracheligen Sontbäumen hindurch. Bald nach Sonnen-aufgang begegneten wir einem stattlichen Zuge wohlgekleisdeter Männer und Diener zu Kameel und Esel. Es war der König Mahmud welled Schauisch, dessen Bater, der riegerische Schauisch, König der Schaigle, aus dem Erstegerische Schauisch, König der Schaigle, aus dem Ersteinschausschaften.

oberungszuge des Ismael Pascha, dem er sich erst spät unterwarf, bekannt ift, und in dessen Hause in Hellet & Soliman bei Wesselemieh wir vor einigen Wochen eingesehrt waren. Er war mit Ahmed Pascha Menekle nach Taka gegangen, und folgte der Armee nach Hasai, wo er sich jeht auszuhalten pflegt. Im 9½ kamen wir wieder bei den Byramiden an, nachdem mein Kameel, noch jung und sehr schwer zu regieren, kurz vorher in der Sebene scheu geworden, mit mir im Kreise wie toll herumgelausen und endlich über einen hohen Grasbuckel stolpernd, auf ein Knie gessallen war und mich weit über den Kopf hinweggeschleudert hatte, zum Glück ohne mir ernsthaften Schaden zuzussügen.

Nach meiner Rudfehr beschäftigte ich mich anhaltend mit ben Pyramiben, und ihren Inschriften, ließ noch mehrere Rammern ausgraben und machte eine genaue Befdreibung jeber einzelnen Byramibe. Im Gangen habe ich an breißig verschiedene Ramen athiopischer Ronige und Roniginnen gefunden. 3ch habe fie zwar bis jest noch in feine dronologifche Ordnung bringen fonnen, aber aus ber Bergleichung ber verschiebenen Inschriften Manches über bie Art ber Succession und bie Regierungsform gelernt. Der Ronig von Meroe (beffen Ramen fich in einer ber fub. lichften Byramiben Mern ober Merna geschrieben finbet) war zugleich erfter Briefter bes Ammon; wenn ihn feine Gemablin überlebte, fo folgte fie ibm in ber Regierung, und neben ihr nahm ber mannliche Thronerbe nur die zweite Stelle ein; andernfalls folgte, wie es fcbeint, ber Sohn, welcher icon bei Lebzeiten feines Baters bie foniglichen Schilber und Titel führte, und zweiter Briefter bes Ammon war. Bir feben bier alfo noch bie Briefterberrichaft, von welcher und Diobor und Strabon ergahlen und ben Borrang bes Ammonefultus, beffen icon Gerobot gebenft.

Die Inschriften ber Boramiben zeigen, bag man gur Beit ihrer Erbauung fein vollfommenes Berftanbnig ber Sieroglopbenichrift mehr hatte, und bie hieroglophischen Beiden oft nur als gewohnten Schmud binfeste, ohne etwas bamit fagen ju wollen. Gelbit bie Ronigenamen werben baburch oftere ichmanfent, und bies hinderte mich langere Beit, bie Byramiben ber brei foniglichen Berfonen wieber ju erfennen, welche bie Saupttempel in Raga, Ben Raga und in Babi Temet gebaut baben und ohne 3weifel einer ber glangenbiten Berioben bes Meroitifchen Reiche ange-Best ift es mir gewiß, bag bie Byramite mit romifch gewolbter Borfammer, in beren Mauerwerf Ferlini ben Chas verborgen fant, tros fleiner Beranberungen bes Ramens, berfelben machtigen und friegerischen Ronigin angeborte, welche in Raga erscheint mit ihrem reichen Schmude und ihren fait solllangen fpigigen Rageln. Ferlinis Roft barteiten erhalten nun burch ben Umftanb, bag fie einer befannten, und, wie es fcheint, ber größten von allen Roniginnen Merces, welche fast alle noch einigermaßen wohl erhaltenen Tempel ber Infel gebaut hat, angehörten, einen weit größern Werth für bie athiopische Runftgeschichte, in ber fie jest eine bestimmte Stelle einnehmen. Der Anfauf jenes merkwurdigen Fundes ift fur unfer Mufeum ein mefentlicher Geminn.

Gebräuchlicher und allgemeiner verstanden als die Hieroglyphen war in jener Zeit eine athiopisch-demotische Schrift, der ägyptisch-demotischen in ihren Zügen ahnlich, obgleich mit einem sehr beschränften, nur aus 25 bis 30 Beichen bestehenden Alphabete. Die Schrift wird wie bort von rechts nach links gelejen, aber mit fteter Trennung ber Borter burch zwei ftarte Bunfte bezeichnet. 3ch babe bereits fechbundzwanzig folder bemotischer Inschriften, theils auf Stelen und Libationstafeln, theils in ben Borfammern ber Byramiben über ben Berfonen ber Brogeffionen, welche gewöhnlich mit Balmzweigen bem verftorbenen Konige entgegenziehen, theils außen auf ben glatten Alachen ber Bpramiben gefunden, und zwar immer fo, bag fie fich beutlich als nicht erft fpater jugefügt, fonbern als urfprunglich ben Darftellungen jugeborig erwiesen. Die Entzifferung biefer Schrift wird bei genauer Untersuchung vielleicht nicht schwierig fein, und wurbe und bann bie erften fichern Laute ber ju jener Zeit hier gesprochenen athiopischen Sprache ergeben, und über ihr mahred Berhaltniß jur agnytischen entscheiben, mabrent bie fast vollfommene llebereinstimmung ber athiopischen und agyptischen Sieroglyphen bis jest burchaus feinen Schluß auf eine eben fo große llebereinftimmung ber beiben Sprachen julaffen wurbe. Es icheint im Gegentheil und fann fur Die fpatere Meroitische Beit icon ficher behauptet werben, bag man bie Sieroglophen ale bie beilige Monumentalichrift ohne Beranderung, aber auch ohne völliges Verftandniß, von Negopten herübernahm. Die wenigen immer wieberfebrenben Zeichen beweisen, baß bie athiopifch bemotische Schrift rein alphabetisch ift, was Die Entzifferung febr erleichtern muß. Die Worttrennung hat man vielleicht ber romifchen Schrift entlehnt. Unalogie mit ber agnytischen Schriftentwidlung ging aber noch weiter; benn nachft biefer athiopifchebemotifden Schrift findet fich in fpaterer Beit auch eine athiopisch = grie = chische, welche ganz mit ber koptischen zu vergleichen ist, und gewisse Buchstaben auch zunächst aus dieser entlehnt hat. Sie sindet sich in den Inschriften von Soba und in einigen andern an den Wänden der Tempelruinen von Wadie' Sofra. Wir haben jest also, wie in Alegypten, zwei ohne Zweisel nach einander aufgekommene Schristarten, welche den eigentlichen äthiopischen Landesdialest enthalten. Man psiegt jest die altabyssinische Geez-Sprache die äthiopische zu nennen, welche als eine aus Arabien eingewanderte semitische auf diese Bezeichnung nur einen lotalen, keinen ethnographischen Anspruch hat. Gine Geezinschrift, die ich in der Rammer einer Pyramide gefunden habe, ist offenbar erst später angeschrieben worden.

3ch hoffe, bag aus bem Studium ber einheimischen Inschriften und ber jest noch lebenben Sprachen fich mandes wichtige Resultat ergeben wirb. Der athiopische Rame umfaßte viel Ungleichartiges bei ben Alten. alte Bevolferung bes gangen Rilthals bis Chartum, und vielleicht auch ben blauen Bluß entlang, fo wie bie Stamme ber Bufte öftlich vom Ril, und bie Abuffinischen Bolfer, unterschieben fich ehebem mahrscheinlich noch bestimmter als jest von ben Regern und gehörten gur Raufafifchen Race; die Aethiopen von Meroe (nach Berobot ber Mutterftaat aller Methiopen) waren rothbraune Leute, ben Megnptern abnlich, nur bunfler, wie noch beut ju Tage. Dies beweisen jest auch bie Denkmaler, auf benen ich mehr ale einmal die rothe Sautfarbe ber Ronige und Roniginnen erhalten gefunden habe. In Negopten wurden, namentlich im Alten Reiche, vor ber athiopischen Bermischung jur Beit ber Spffoe, bie Frauen ftete gelb gemalt, und

ju berfelben Farbe neigen noch jest bie Alegypterinnen, bie in ben harems gebleicht find. Geit ber achtzehnten Dynaftie fommen aber auch rothe Frauen vor, und fo wurden bie Aethiopierinnen gewiß immer bargestellt. Es icheint, baß bem heutigen weit verbreiteten Bolfe ber fogenannten Barabra viel athiopisches Blut beigemischt ift und vielleicht wird fich bies einft auch aus ihrer Sprache noch beutlicher herausstellen. Diefe ift ohne Zweifel bie alte Dubifche, und bat fich unter biefem Namen auch noch in ziemlich entfernten fühmeftlichen Gegenben erhalten. Denn bie Gpraden ber Ruba in und um Rordofan find jum Theil nachweislich mit ber Berberfprache verwandt. Daß biefe lettere, Die jest nur noch von Uffuan bie nach Dar Schaigieb fublich von Dongola, im Rilthale, gefprochen wirb, eine Beit lang auch in ber Proving Berber und noch hober hinauf herrschte, bafür habe ich nun auch Andeutungen in ben Lotalnamen gefunden.

Bunachst ben Stadtruinen von Merve liegen, am Flusse entlang von Suben nach Norden, die Orte Maruga, Dangeleh und e' Sur, welche alle brei in bem-Ramen Begerauseh begriffen werden, so daß man fast immer nur ben letteren Namen hört. Fünf Minuten nördlich von e' Sur liegt das Dorf Dala, und zehn Minuten weiter el Gues, welche beide unter dem Namen Ghabine begriffen werden. Gine Stunde stromab liegen zwei andre schon vor der Eroberung des Landes verlassene Dörfer Maruga, wenig von einander entsernt, und noch nördlicher nahe an den von Often an den Fluß vorspringenden Bergen Omarab ein brittes nur von Kukara bewohntes Dorf, Gebel (Bergdorf) genannt. Cailliaud kannte nur das sublichste

mich nicht in Verwundrung sehen, wenn spätere Untersuschungen herausstellen sollten, daß die äthiopischen Könige unter ihre verschiedenartigen Götter auch Christus und Jupiter ausgenommen hätten. Auch der Gott mit den brei oder vier Löwenköpfen ist wohl nicht einheimischer Erfindung, sondern anderswoher genommen.

Um 25ten überschritten wir auf Barken ben Ril, um vom linken Ufer aus unsern Weg nach Gebel Barkal burch bie Bufte zu nehmen. Die Beschaffung von Kameelen schien wieder Schwierigkeiten zu machen, aber die Drohung, daß ich mich auf Grund meines Fermans nicht mit dem Schech sondern mit der Regierung berechnen würde, wenn er kein Privatabkommen treffen wolle, wirkte so schnell, daß wir schon morgen vom nahe gelegenen Gos Burri aus mit achtzig Kameelen in die Bufte ausbrechen können.

Hier in Keli hatte ich wieder Gelegenheit eine Tobten-Geremonie, diesmal für einen verstorbenen Kellah, mit anzusehen, zu welcher wohl an zweihundert Personen versammelt waren, die Männer von den Weibern gesondert. Die Männer setten sich se zwei und zwei gegenüber und umarmten sich, legten ihre Köpse auf die Schultern, erhoben sie wieder, schlugen sich selbst, klatschten in die Hände und weinten, so viel sie konnten. Die Weiber sammerten, sangen Klagelieder, bestreuten sich mit Asche, zogen in Prozession umher und warsen sich auf die Erde, Alles sehr ähnlich wie in Wed Medineh, nur glich ihr Tanz in seinen hestigen Bewegungen mehr dem der Derwische. Die übrigen Bewohner von Keli saßen in Gruppen umher, im Schatten der Bäume, die Häupter gesenkt, seuszend und klagend. Während wir auf die Kameele warten mußten, setzte ich nochmals nach Begerauseh über, um gewisse Ruinen aufzusuchen, die etwas nördlicher liegen sollten. Von el Gues gelangte ich zu Esel in breiviertel Stunden zu den beiden nicht weit von einander entsernten Dörsern Marchga. Destlich von dem ersten derselben liegen auf den niedrig sich hinziehenden Anhöhen eine große Anzahl Grabhügel, die sich aus einiger Entsernung wie eine Pyramidengruppe vom Himmel abheben. Die Höhe wendet sich halbmondsförmig nach Suden zuruck und ist mit diesen runden aus sichwarzen Wüstensteinen ausgeworfenen Hügeln bebeckt, der ren ich von einem großen in der Mitte liegenden 56 zählte.

Funf Minuten weiter in bie Bufte ift eine zweite Gruppe ähnlicher Sügel, 21 an ber Bahl; boch liegen viele andere noch baneben auf einzelnen fleinen Terrains gerftreut. Roch niedriger und icon von ben Buichen erreicht, fant ich fublich von beiben Gruppen eine britte an 40 Graber enthaltent, von benen einige ihre ursprunglich vieredige Beftalt noch beutlich erfennen laffen. Das besterhaltene Grab hatte 15 bis 18 Rug an jeber Seite; es war, wie manche anbre, in ber Mitte aufgegraben worben und hatte fich mit Regenerde gefüllt, in welcher ein Baum wuchs; von einem anbern war noch eine große vieredige Ilmmauerung von 24 Schritt an jeber Seite ju feben; bie unterften Lagen waren festgemauert aus fleinen ichwarzen Steinen; innerhalb, boch nicht in ber Mitte fchien ein Sugel aufgebaut gewesen zu fein. Gine andere wohlerhaltene ftarfere Umwallung batte nicht viel geringeren Umfang, ichien aber gang von einer Byramibe ausgefüllt gewesen zu fein. Bon einer wirflichen Befleidung war nirgends etwas gu feben.

Die Sügel zogen sich noch weiter süblich in die Busche hinein, und im Ganzen möchten sich beren wohl an 200 bort nachweisen lassen. Bielleicht setzen sie sich auch serner gegen Meroe hin am Bustenrande sort, wohin ich zuruckgeritten wäre, wenn ich nicht die Barke, die ich nun in Sile aufsuchen mußte, zu weit den Fluß hinab geschicht hätte. Es scheint demnach, daß dies der eigentliche Bezgrädnispslat von Meroe war, und daß ppramidale, oder in Ermangelung glatter Seiten, kegelsormige Steinhügel die gewöhnliche Form der Gräber jener Zeit auch für Privatpersonen war.

## Barfal ben 9. Dai 1844.

Die Bufte Gilif, die wir auf unferm Wege hierher durchzogen, um den großen öftlichen Ausdug des Ril abzuschneiden, führt ihren Namen von dem Hauptgebirge, welches in ihrer Mitte liegt. Auf den Karten wird sie mit der Bufte Bahinda verwechselt, die sudösstlich angrenzt und durch welche der Weg von Chartum nach Ambuföl und Barkal führt. Unser Richtung war zuerst rein öftlich bis zu einem Brunnen, darauf nordwestlich an und in dem Gilifgebirge hin die zu dem großen Wadi Abu Dom, welches uns dann in derselben Richtung bis zu der westlichen Krümmung des Nils hinüberführte.

Der allgemeine Charafter bes Lanbes ift hier nicht sowohl ber einer Wüste, wie die von Korusto nach Abuhammed war, als einer sandigen Steppe. Sie ist sast
überall mit Gesch (Schilfgrasbuscheln) und nicht selten mit
niedrigen Bäumen, meistens Sontbäumen, bewachsen. Die
Regen, welche hier zu gewissen Zeiten des Jahres sallen,
haben bedeutende Erdmassen in die Niederungen gespült, die
sich recht gut würden bedauen lassen und zuweilen drei bis
vier Kußt ites von Regenbächen durchrissen sind. Die Erde
ist gelb und aus einem thonigen Sande gebildet. Der
Kels des Bodens und alle Berge mit Ausnahme des hohen
Gilisgebirges sind Sandstein. Der Boden ist vielsach mit
harten schwarzen Blöden von Sandstein bedeckt, der Weg
meist uneben und wellensörmig. Zahlreiche Gazellen und

große weiße, nur auf bem Rudgrat braune Antilopen finten in tiesen Gbenen, tie in ter Regenzeit auch von Kameels und Ziegenheerben viel besucht werben, ihre reichliche Nahrung.

Wir brachen am 29. April vom Flusse auf; boch wat dies wie es bei größeren Karavanen sehr gewöhnlich ift, nur ein erster Anlauf, eine Prüsung der Reisekräfte, wie sie Zugvögel vor ihrer großen Wanderung anzustellen pflegen. Nach zwei Stunden Wegs, bald hinter dem vom Flusse abgelegenen Gos Burri, ließ der Führer den unruhigen Schwarm schon wieder lagern; den Kameeltreibern sehlten ihre Provisionen, einzelne Thiere wurden noch herbeigesschafft, andere ausgetauscht. So famen wir erst am solgenden Mittag in Ordnung und in vollen Zug. Wir blieben die Nacht im Wadi Abu Hommed, von wo wir rechts die Gebel Omarda hatten.

Den britten Tag brachen wir bei Zeiten auf, paffirten Gebel Dermana und gelangten zu bem Brunnen Abu Tleh, ber unsern Weg weit nach Often ablenfte und und über Mittag mehrere Stunden aufhielt. Bon hier durchsichnitten wir in sieben Stunden eine breite Ebene und lagerten um 10 llhr Abends bei Gebel Sergen. Am 2. Mai gelangten wir nach vier Stunden in eine baumreiche Gegend rechts von Gebel Rusf, dem "Berge der halbwegs zwischen den Brunnen von Abu Tieh und Gasedül liegt, wie denn auf jeder solchen Reise die Brunnen immer die eigentlichen Stundenstriche der Büstenuhr sind.

Die Araber aus ber Gegend von Gos Burri, die und führen, find vom Stamme ber Auadieh; sie find weit umansehnlicher als bie Ababbe, haben eine hastige und um

teutliche Sprache unt icheinen im Ganzen auch wenig Capacitat zu befigen. Gie mogen fich ichon viel mit ben Rellabin bes lanbes, Die fich hier Daleab, Somerab, Gaalin nennen, gemischt haben. Auch Schaigieh-Araber giebt es bier, wahrscheinlich erft feit ber agyptischen Groberung bes Landes; fie fuhren Schild und Speer wie bie Ababbe. Der reiche Schech Emin von Gos Burri hatte und feinen Bruber, ben Kafir Kabl Allah, jum Rübrer und feinen eigenen Sohn Rabl Allah jum Auffeber feiner Rameele mitgegeben; aber felbft bie Bornehmen unter ben biefigen Leuten machen einen ärmlichen und verfommenen Ginbrud im Bergleich gu unfrer Buftengefellichaft von Korusto. Die Tagebordnung war bier biefe, bag wir in ber Regel um 6 Uhr Morgens aufbrachen und bis 10 libr in Bewegung blieben ; barauf rubte bie Karavane mahrent ber Mittagshipe bis um 3 Uhr und ging bann wieder bis gegen 10 ober 11 Uhr in ber Racht.

Den ganzen Nachmittag ritten wir burch bie große Ebene el Gos, wahrscheinlich ber großen Sandbunen wegen jo genannt, die für diese Gegend charafteristisch sind, und fich namentlich im südlicheren Theile eigenthumlich bilden. Sie haben sast alle eine halbmondförmige Gestalt, die sich nach Südwest öffnet, so daß man vom Wege aus nach rechts in eine Menge Trichter oder Halbtheater hineinsieht, deren steile Sandwände sich an zehn Fuß erheben, während der darin hinstreisende Nordwind das innere Beld von dem Sande, der allmälig die Höhlung füllen würde, stets rein segt. Wie schnell aber diese bewegliche Sandarchitestur ihre Stelle wechselt, das zeigen die einzelnen Zeilen der Karazvanenstraße, die sich ost mitten unter die höchsten Sandsberge verlieren. Gegen 8 Uhr Abends ließen wir den Gebel

Barqugres links liegen und hielten nach 10 Uhr in geringer Entfernung vom G'ilif-Gebirge zu Racht an.

Am 3. Dai jogen wir burch bas Babi Guah el 'alem, bas viel mit Baumen bewachsen ift, in bas Bebirge binein, welches hauptfachlich porphyritischer Ratur ift und wie alle Urgebirge burch bie langere Bewahruna ber fich niederschlagenden Keuchtigkeit und feltenen Regen weit mehr Begetation enthält als bie fanbigen Gbenen. brei Stunden langten wir im Babi G'agebul an, meldes reich mit Befch und Stachelbaumen aller Art, Sont, Somra, Gerba bemachfen war. Wir trafen bier weibenbe Rameele und Ziegenheerben, besonbere in ber Rabe bes Baffers, bas auch jablreiche Bogel, barunter Raben und Tauben, angelodt batte. In ber weiten tief gelegenen Grotte, die an breihundert Rug im Durchmeffer haben mag und von hohen Granitwanden umgeben und großentheils bebedt wirb, foll fich bas Waffer brei Jahre lang ohne neuen Bufluß erhalten. Diefes war aber fo faulig und übelriedent, bag es felbft von meinem burftigen Gfel verschmabt wurde. Das trinfbare Baffer liegt hober oben in ben Bergen und ift befchwerlich ju erreichen.

Wir verließen hier die nördliche Nichtung, in die und ber Brunnen seit Gebel Russ abgelenkt hatte und hielten und für mehrere Stunden sehr westlich am G'ilif-Gebirge hin im Wadi el Mehêt, durchschnitten dann ben jest trocknen Chor el Ammer, von wo der Weg nach Ambukol abgeht, und hielten nach 10 Uhr zu Nacht im Wadi el lier, das von Andern Wadi Abs Gilif-Gebirge für einige Zeit weiter nach Osten zurück und ließ nur Hügelreihen von Sandfels

im Borbergrunde, an benen wir am folgenden Morgen entlang zogen. In WNW. sahen wir andre Gebirge, die nicht mehr G'ilif heißen; ein einzeln vorspringender zweispitiger Berg derselben wurde Miglif genannt. Die große mit Sandfelsen gefüllte Bucht der Giliffette ist zwei Stunden ben breit; dann führt der Weg immer nördlicher in dieses Gebirge selbst hinein, welches hier nach dem Brunnen von Magega auch Gebel el Magega genannt wird.

Vor bem Eintritte in bieses Gebirge famen wir an einen Plat mit Steinhausen bebeckt, die man für Grabhügel halten könnte, unter benen aber Riemand begraben
liegt. Wenn bie Dattelbändler, beren wir gleich am folgenden Worgen mit ihren großen rundgestochtenen Strohkörben antrasen, dieses Weges ziehen, so werden sie hier von
ihren Kamceltreibern um ein Trinkgeld angesprochen. Wer bann nichts bezahlen will, bem häuft man aus ben umherliegenden Steinen ein solches Kenotaph als boses Omen
für seine Hartherzigkeit aus. Auch in ber Wüste von Korusso trasen wir einen ähnlichen Gräberplat an. Nach
9 Ilhr gelangten wir zu diesem Brunnen, hielten aber nicht an, sondern stiegen in einem wilden Thale bis zu einer bebeutenden Höhe hinauf, auf der wir gegen Mittag lagerten.

Der ganze Weg war baumreich und bot baburch eine angenehme Mannigfaltigkeit bar. Die Sonts ober Gummisbäume waren hier selten; am häusigsten erschien ber Somra, ber immer in mehreren starken Aesten gleich von ber Erbe an sich ausbreitet und mit einer ebenen Decke von bunnen Zweigen und kleinen grunen Blattchen endigt, so daß er oft ganz regelmäßig gesormte umgekehrte Regel bilbet, die hier mitunter eine Bobe von 15 Fuß erreichen. Daneben



wächst ber Seglif mit unregelmäßigen Zweigen um ben Stamm herum und einzelnen Blatt und Zweiggruppen, bem Birnbaum ähnlich. Der stachellose Serha bagegen hat alle Zweige mit ganz kleinen grünen Blätterchen, wie mit Moos, umgeben, und der Tondüb hat gar keine Blätter, sondern statt ihrer nur kleine grüne, zickzack wachs sende Zweigelchen, die fast so dicht stehen wie Laub, wähsend der Salames Strauch aus langen schwanken Gerten besteht, die mit grünen Blättchen und langen grünen Stacheln besetz sind.

Nach 4 Ilhr brachen wir auf und stiegen sehr alls mählig von ber Höhe herab. Im Wabi Kalas liegen wieder eine Anzahl Brunnen mit sehr gutem Regenwasser, an zwanzig Kuß ties. Hier schlugen wir das Nachtlager auf, obgleich wir schon turz nach Sonnenuntergang dort eingetroffen waren. Die Thiere wurden getränkt und die Schläuche gefüllt. Die ganze Hochebene ist reich an Bäumen und Sträuchern und wird von Menschen und Thieren bewohnt.

Denfelben Charafter behielt unser Weg am folgenden Tage, so lange wir zwischen den schön und wild aussteigenden Porphyrwänden wanderten. Nach zwei Wegstunden tamen wir zu zwei andern gleichfalls Kalas genannten Brunnen mit wenig aber gutem Wasser. Von hier führte ein Weg nordöstlich ab zu dem Brunnen Mevoe im Wadi Abu Dom, wahrscheinlich auch von einem weißen Felsen so genannt.

Drei Stunden weiter traten wir, am Gebel Abraf vorbei, in das große Wabi Abu Dom ein, bas wir nun in westnordwestlicher Richtung verfolgten. Dieses merkwur-



bige Thal giebt fich vom Ril über Decheref ber ununterbrochen an einer langen Bergfette bin bis zu bem Dorfe Abu Dom, welches bem Berge Bartal idrag gegenüber liegt. Wenn man bedentt, bag bie obere norboftliche Dunbung biefes bie gange Salbinfel und ihre Bebirge burchschneibenben Thales ungefähr ber Munbung bes Atbara gegenüber liegt, ber in gleicher Richtung oberhalb Decheref in ben Ril munbet, fo liegt bie Bermuthung nabe, baß einft, wenn auch nicht in hiftorifden Zeiten, eine Bafferverbindung hier bestand, welche ben größten Theil ber machtigen öftlichen Rilfrummung abschnitt, bie jest baburch entfteht, bag bas felfige Sochplateau bei Abu Sammed ben Strom gegen feine Besammtrichtung über anderts halb Grab nach Guben gurudweift. Der Rame bes Thales ift von ben einzelnen Dompalmen hergenommen, bie fich in ihm bin und wieber finden. Die norblich von bem Thale fich bingiebente Bergfette trennt fich entschieben von ben Bebirgen, bie wir bisber burchzogen batten. Dit bem Eintritte in biefes Thal verließ uns ber fefte Webirgsboben und ber Klugfand nahm wieber überhand, ohne jedoch bie noch immer nicht fparlice Begetation zu überwältigen.

Nachbem wir Nachmittags ein Seitenthal Om Schesbah, welches Brunnenwasser enthält, zur Linken gelassen hatten, lagerten wir schon gegen 9 Uhr zu Nacht. Um folgenden Worgen kamen wir zu bem tiefen Brunnen Hasnif und hielten gegen Mittag bei einem zweiten an, der Om Saiale nach bem gleichnamigen Baume genannt wurde.

Bon hier verließ ich bie Raravane mit Juffuf, um Barkal auf einem Umwege über bas am bieffeitigen Ufer

etwas bober am Kluffe binauf liegente Ruri ju erreichen. Rach anderthalb Stunden gelangten wir ju ben febr bebeutenben Ruinen eines großen driftlichen Rlofters im Babi Gagal, bas von ben Gagellen benannt ift, welche im Chor (Thalbett) hier häufig nach Baffer graben. Die Rirche war bis zu ben Kenftern aus weißem wohlbehauenem Canbftein und barüber aus ungebrannten Biegeln gebaut, bie Banbe mit einer ftarfen Gppobede überzogen und im Innern gemalt. Die gewölbte Apfis ber breischiffigen Bafilifa liegt wie gewöhnlich nach Often, Die Gingange hinter bem westlichen Querbau nach Rorben und Guben; alle Bogen ber Thuren, Fenfter und Pfeilerstellungen find rund; über ben Thuren find oftere foptische, mehr ober minber verzierte Rreuze angebracht, beren einfachfte Geftalt fich leicht mit bem altagnptischen Symbole bes Lebens gufammenbringen ließ. Die gange Rirche ift ein achter The pus aller foptischen Rirchen, Die ich in Ruinen gefeben, und ich fuge baber ben fleinen Grundplan bingu, wie ibn Erbfam aufgenommen hat.



Das Gebäude ift über achtzig Juß lang und genau halb fo breit. Die nördliche Außenmauer ist eingefallen. Die Kirche ift von einem großen Hof umgeben, beffen Umfaffunge-

mauern, fo wie die gablreichen jum Theil gewolbten Rlofterzellen, bie noch wohl erhalten find, aus roben Bloden aufgebaut find; vor ber Bestseite ber Rirche, nur burch ein ichmales Sofchen getrennt, liegt bie größte, 46 Fuß lange Wohnung, ohne Zweifel bie bes Priore, von welcher ein befonberer nörblicher Rebeneingang in bie Rirche führte. Un ber Gubfeite bes Rloftere liegen zwei Rirchhöfe; ber meftlichere an vierzig Schritt von ber Rirche entfernt, enthielt eine Angabl Graber, welche einfach ans fcmargen gufammengelefenen Steinen aufgehäuft waren. Den Bebauben naber lag ber öftlichere, ber fich burch eine nicht geringe Angabl theils griechisch theils foptisch beschriebener Grabfteine auszeichnete, Die mich noch zu einem zweiten Befuche biefes mertwürdigen Rloftere vor unfrer Abreife von Barfal veranlaffen werben. 3ch gablte mehr als zwanzig beschriebene Steine, bie jum Theil freilich fehr gelitten hatten, und etwa ebenfo viele Tafeln in gebrannter Erbe mit eingeritten Inschriften, boch größtentheils in Stude gerbrochen. Sie enthalten Die fublichften griechischen Inschriften, welche überhaupt aus ben Rilgegenben, mit Ausnahme ber Infcbriften von Abulis und Arum in Abuffinien, bis jest befannt geworben fint, und wenn es auch nicht zweifelhaft ift, bag bie griechische Sprache im Befolge bes Chriftenthums, beffen Spuren wir in architektonischen Reften bis über Coba hinaus felbft verfolgen tonnten, einft in allen blübenderen ganbstrichen bis nach Abuffinien binein wenigftens für religiofe 3mede auch von ben Gingebornen gebraucht und verstanden murbe, fo icheinen boch biefe Grabschriften, unter benen ich bei flüchtiger lleberficht feine in athiopifcher Sprache mabrgenommen habe, auf eingewanberte griechisch-foptische Bewohner bes alten Kloftere schlies fen gu laffen.

Ich verließ hier um 5 Uhr meine Gefährten, welche birekt nach Abu Dom gingen und brach zunächst nach Ruri auf. Balb glänzte und von fern ber blaue Barkal entsgegen, welcher einzeln mit steilen Wänben und einer breiten Plattform aus ber umgebenden Ebene aufsteigt und durch seine eigenthumliche Form und Lage sogleich ben Blid auf sieht. Um 6 Uhr lag bas Nilthal in seiner ganzen hier ziemlich bedeutenden Breite vor und, ein nach ber Wüste stets ersehnter Anblick, ber die Ausmerksamfeit bes Reisenden so freudig spannt, wie die heranschwebende Küste nach der Seefahrt.

Unfer Weg wendete fich aber junachft rechts und jog fich in ben nach ber Cbene auslaufenben Bergen bin, bie noch immer aus Porphyrmaffen bestanden. Als wir ben Barfal und gerade gegenüber hatten, bemertte ich zu unfrer Linken eine große Menge ichwarzer runber ober pyramibater Grabbugel, wie ich fie abnlich von Merce ber fannte. Bahricheinlich war es ber allgemeine Begrabnifplat von Rapata, bas noch ju Berodots Beit bie Refibeng ber athiopischen Könige war, und am jenseitigen Ufer lag; es mußte benn auf bem linken Rilufer einft gleichfalls eine bebeutenbe Stadt gelegen haben, wodurch fich bann auch bie Lage ber Byramiben von Muri auf berfelben Seite bes Stromes erklaren wurde. Doch habe ich in ber Ebene feine einer folden Bermuthung entfprechenden Ruinenhügel entbeden fonnen. Nur hinter bem Dorfe Duem und bei Abu Dom fab ich bergleichen, boch nicht von bedeutendem Umfange, welche Canab genannt wurden. Erft um 71 Uhr famen wir in

ter Rahe bieser bedeutenden Pyramidengruppe an und quartirten uns fur die Nacht beim Schech bes Dorfes ein.

Bor Connenaufgang war ich bereits bei ben Byramiben, beren ich an 25 gablte. Gie fint jum Theil ftattlicher als Die von Merce, aber aus weichem Canbftein gebaut und baber febr verwittert; nur bei wenigen ift ein Stud von glatter Befleibung erhalten. Die größte zeigt wieber benfelben Bau im Innern, ben ich bei ben unteraapptifchen Byramiten nachgewiesen habe; eine fleinere innere Byramite wurde burch einen umgelegten Steinmantel in allen Dimensionen vergrößert. Un einer Stelle ber Beftfeite tritt bie geglättete Oberflache bes innern Baues unter bem acht Fuß biden wohlgefügten außern Mantel beutlich au Tage. Bon Borfammern, wie in Meroe und wie bei ben Boramiten von Barfal, ift bier wenig zu feben, nur von zweien glaube ich Refte gefunden zu haben; bie übrigen, wenn fie vorhanden waren, mußten ganglich abgetragen ober unter Schutt begraben fein. Ginige Pyramiben fteben aber fo unmittelbar an einander, bag fcon beshalb eine Bortammer, wenigstens an ber Oftseite, wo fie zu erwarten gemefen mare, nicht vorhanden fein fonnte. llebrigens find bie Byramiten meift gang maffin aus Quabern aufgebaut; nur an ber öftlichsten von allen babe ich mabrnehmen fonnen, bag fie mit fcmargen unbehauenen Steinen ausgefüllt mar. Auch eine Knidppramibe wie bie von Dabidur findet fich, boch burfte bier ber untere, nicht wie bort ber obere Reigungswinfel ber ursprunglich beabsichtigte gemefen fein, ba fie fur einen Stufenbau ju unbebeutenb ift. Obgleich ich leiber nichts von Inschriften, mit Musnahme eines einzigen geringen Granitfragments, entbeden

fonnte, so scheint mir boch Manches bafür zu sprechen, bag bies die altere, bie von Barkal bie jungere Byramisbengruppe sei.

Rach 10 Uhr langte ich in Abu Dom an, wo ich meine Gefährten schon vorfand. Der Hebergang über ben Ril beschäftigte uns aber noch ben ganzen Tag; erst mit Sonnenuntergang kamen wir in Barkal an.

Georgi war zu meiner Freude schon seit einigen Tagen von Dongola hier eingetroffen. Seine Huse ist und jest doppelt erwünscht, weil hier Alles ausgezeichnet werden soll, was sich überhaupt vorsindet. Die athiopische Residenz des Königs Tahrafa, der zugleich in Negypten herrschte und Bauwerfe zurückließ, desselben, der zu histias Zeit gegen Sanherib nach Palästina auszog, ist zu wichtig für und, um sie nicht möglichst zu erschöpfen.



## Berg Barfal, ben 28. Mai 1844.

In ben nachsten Tagen erwarte ich bie von Saffan Bafcha erbetenen und bereits vor elf Tagen abgegangenen Transportbarten, bie unfre athiopifchen Schape aufnehmen, und und felbft nach Dongola bringen follen. Die Ergebniffe unfrer biefigen Untersuchungen find nicht ohne Bichtigfeit. Im Bangen bestätigt es fich vollfommen, bag bie athiopische Runft nur ein spates Rebenreis ber aguptischen ift. Gie beginnt unter einheimischen Berrichern nicht vor Tahrafa. Das Benige, bas aus noch fruberer Beit vorhanben ift, gebort ben agyptischen Eroberern und ihren Runftlern gu. Es beschränft fich, hier wenigstens, lediglich auf einen Tempel, ben Ramfes ber Große bem Amen-Ra errichtete. 3war hat fich auf mehreren granitenen Wibbern, wie auch auf bem Londoner Lowen bes Lord Brudhoe, ber Rame Umenophis III gefunden; es find aber gute Grunde ju ber Bermuthung vorhanden, bag biefe ftattlichen Roloffe ursprunglich nicht ju einem hiefigen Tempel gehörten. Gie wurden erft fpater, wie es fcheint von Goleb, bierber geschafft, vermuthlich von bem athiopischen Ronige, beffen Rame fich auf ber Bruft ber erwähnten Lowen eingegraben findet und wegen unrichtiger Auslaffung eines Zeichens bisber 21 men 21 oru gelefen murbe, fatt Di 21 men 21 oru.

Ich habe aber boch biese Widder, besonders ihrer Insichriften wegen, so merkwürdig gefunden, daß ich ben besten berselben mit uns zu nehmen beschlossen habe. An 150

Centner mag ber sette Hammel wohl wiegen. Doch ist er von 92 Fellahs binnen brei heißen Tagen auf Walzen gludslich bis zum User gezogen worden, wo er ber Einschiffung harrt. Noch mehrere andre Denkmäler sollen von hier mit und gehen, beren Lasten wir nun nicht mehr zu fürchten brauchen, seitbem wir die Wüsten hinter und haben. Ich erwähne nur noch einen vier Fuß hohen äthiopischen Altar mit den Schilbern des errichtenden Königs, eine Statue der Iss, auf deren Rüdenpfeiler sich eine achtzehnzeilige äthiopisch, wie auch das eigenthümliche den Namen Amenophis III tragende Monument, welches von Cailliaud abgebildet und sur einen Fuß gehalten worden ist, in Wahrheit aber den Ulntertheil des heiligen Sperbers bildet. Alle diese Monumente 30 sind aus schwarzem Granit.

Die Stadt Napata, beren Namen ich nun auch öfters, und schon auf Tahrakas Denkmälern, hieroglyphisch gesunben habe, lag ohne Zweisel etwas weiter ben Kluß hinab bei dem heutigen Orte Méraui, wo noch bedeutende Ruisnenhügel dafür zeugen. In der Nähe des Berges lagen nur die Tempel und die Pyramiden. In den bieroglyphisschen Inschriften sührt diese merkwürdige Belsmasse den Namen des "heiligen Berges" — Der vorzugssweise hier verehrte Gott war Ammon Na.

Um 18. Mai führten wir ben langst beabsichtigten zweisten Besuch im Wabi Gazal aus, brudten sammtliche grieschische und koptische Inschriften bes Begrabnisplates ab, und nahmen von ihnen mit uns, was noch einigermaßen leserlich erschien.

Wir empfinden jest mehr als je, was in ber heißen

Bone bie beiße Jahredjeit, ber wir und nabern, fagen will. Das Thermometer fteigt nach Mittag in ber Regel auf 37 und 38° R., ja in einzelnen Fallen bis über 40 im Schatten. Den glubenden Sand ju unfern Rugen fand ich öftere ju 53°, und was von Metall ift, läßt fich im Freien nur mit einem Tuche anfaffen. Alle unfre Zeichnungen und Baviere werben mit verlenben Schweißtropfen reichlich bethaut. Um laftigften ift aber boch ber beige Bind, ber uns ftatt Rublung mabre Dfenbige in bas Weficht treibt. Auch die Rachte find nicht viel erquidlicher. Das Thermometer fällt gegen Abend auf 33, und bis jum Morgen auf 28°. Unfre einzige Erquidung find baufige Rilbaber, bie in Europa aber auch fur marme Baber gelten murben. Wir haben bazwischen mehrmals Gewitter mit heftigen fantgeschwängerten Sturmwinden gehabt, wobei felbst einige Regentropfen fielen. Geftern folug und eine Windhofe ein Belt zu Boben und gleichzeitig fturzte von ihrer Gewalt unfre große aus feften Stämmen und Balmzweigen gebaute Laube, mabrent wir barin agen, über unfern Ropfen gufammen; bie Mablgeit war wegen ber ftarfen Sandwurge taum noch zu genießen. Heberhaupt icheinen beftige Ctogund Birbelwinde biefem ganbe ober biefer Beit eigen gu fein, benn man fieht oft vier ober funf bobe Sanbfaulen jugleich in verschiedenen Entfernungen wie machtige Bulfane gen Simmel braufen. Schlangen giebt es hier wenige; um fo mehr Cforpione und hafliche große Spinnen, Die von ben Eingebornen noch mehr als bie Storpione gefürchtet werben. Wir fchlafen auch wegen biefes bofen Erbgeziefers jest auf Angarebs, bie wir aus bem Dorfe tommen ließen.

Dongola ben 15. Juni 1844.

Bor unfrer Abfahrt von Bartal unternahm ich noch einen breitägigen Ausflug ben Ril binauf in bas Rataraftenland, bas wir burch unfre Buftenreife abgefchnitten bat-3d wunichte ben Rarafter auch biefer Lanbichaft, ber einzigen bes Rilthales, bie wir nicht mit ber Raravane burchzogen haben, fennen zu lernen. Wir fuhren zu Schiffe bis nach Rafingar und blieben bafelbft ju Racht. Bon bier an thurmen fich wilbe Granitmaffen auf, welche ben Bluß in gablreiche Infeln theilen und bie Schiffahrt unter-Mit Mube gelangten wir am anbern Morgen, ebe bie Rameele bereit waren, bis ju ber Infel Ifchifchi, bie ichon von heftigen und gefährlichen Stromungen umgeben ift. Wir fanten bier Ruinen von Mauern und Bes bauben aus Biegeln, zuweilen aus Steinen, behauenen und unbehauenen, gebaut, bie auf Befestigungen ber Infel aus verschiedenen Zeiten ichließen laffen, boch nichts von Infdriften, außer einer einzigen in wenigen unverftanblichen Beichen.

Erst nach 9 11hr bestiegen wir in Kasingar die Rameele und ritten am rechten Ufer entlang zwischen den Granitsfelsen hin, die nur wenig Raum für eine spärliche Begestation übrig lassen. Fast nur die zahlreichen, meist aber kleinen Inseln erfrischen das Auge durch grüne Baumgruppen und angebaute Stellen, von den schwarzen Klippen

mannigfaltig unterbrochen. Für größere Dorfer murbe fich in biefer Feldrinne taum Blat, noch weniger genugenber Unterhalt finden. Gie find in einzelne Saufer und weit getrennte fleine Gruppen von Saufern auseinanbergezogen, bie aber bis ju gewiffen Grenzpuntten ein und benfelben Ramen führen. Die Flur von Rafingar fcbloß mit einer iconen Balmgruppe. Dann betraten wir bas Gebiet von Ru'eh, barauf folgte ber lange Strich von Sambab. ju welchem bie über eine Biertelftunde fich bingiebende Infel Derni ober Deroe gebort. Auch hier erflart fich ber Rame aus bem Unblid. Gie ift febr boch, juweilen an 40 fuß über bem Bafferfpiegel, allein unter ben größeren Inseln völlig wuft und unbewohnt, und mit Ausnahme ber tieferen zeitweise vom Baffer bespulten ichwargen Relien, gang und gar weiß. Dies fommt größtentheils von bem blendenben Flugfande ber, ber fie bededt; aber mertwurdiger Weise find auch bie aus ihm hervorragenden Felsen weiß, entweder megen großer Quargabern, wie ich bies bei einem andern auffallend weißen Felfen in ber Proving Robatat bemerkt hatte, ber an unferm Wege lag und Sager Merui von ben Rameeltreibern genannt wurde, ober weil ber verwitterte Granit bier biefe Karbe angenommen hatte. Auch ber Rame bes Ortes Meraui bei Barfal hat vielleicht benselben Ursprung; hier müßten die weißen Felswände, die fich von Méraui an den Fluß hinunter gieben und mir namentlich bei unfrer Abreife burch ihre Farbe auffielen, die Beranlaffung gegeben haben.

Um gegenüberliegenden Ufer tritt ber Gebel Rongeli nahe an ben Fluß heran, ber von ber Infel auch Gebel Merui genannt wird, wie auch bie rauschenbe Ratarafte

ein wenig oberhalb ber Infel ben Ramen Schellal Merni erhalten hat.

Ilm 4 Uhr langten wir bei ber Ruine Hellet el Bib an, die von ferne ganz einem mittelalterlichen Schloffe gleicht. Sie erhebt sich auf niedrigen Kelsen, beren Kamm ben Hof und das Gebäude selbst durchschneidet, daher ber eine Theil besselben wie ein oberes Stock gegen ben andern erscheint. Der ganze Bau ist aus ungedrannten, aber gut und sorgfältig gesormten Ziegeln gebaut, die mit wenigem Kalke sest verbunden und dann mit einem Ileberzuge bekleibet wurden. Im Innern sind verschiedene größere und kleinere Räume, zum Theil mit halbrunden Rischen versehen und mit gewölbten Thuren. Die Mauern der Westseite hatten an sunszehn Auß Hohe. Die äußere Hofmauer, in undeshauenen Steinen, aber sorgsältig fünf die acht Fuß hoch ausgebaut umfaßte ein ziemlich regelmäßiges Duadrat, von bessen Seiten eine jede ungefähr 65 Schritt lang war.

Dieses kleine, für bie hiesige Gegend aber boch anseshiliche Schloß erinnerte wohl burch seine Rischen und Thurbogen an bie driftliche Architestur ber früheren Jahrshunderte, schien aber boch keine religiöse Bestimmung geshabt zu haben. Bielleicht gehört es baher erft in die Bluthezgeit ber machtigen und kriegerischen Schaiglehstämme, welche nach ber Tradition erst vor einigen hundert Jahren aus Arabien in diese Gegenden eingewandert sein sollen. Jur Zeit ber ägyptischen Eroberung stand das Land unter brei Schaiglehsunsen, von benen einer hier residiren mochte. Auch die Ilmgebung war etwas mehr von ber Natur begünstigt, die Ilfer slacher und mit Gedusch besetzt, das hier und ba auch einiges kultursähiges Land umsaumte.

Nachdem ich ben Plan ber Gebäube aufgezeichnet hatte, traten wir noch um 9 11hr Abends bei Bollmonbichein ben Rudweg an, ben wir und nun bedeutend abkürzten, indem wir von der Insel Saffi an den Beg durch die Buste nahmen, in der wir um 11 11hr auf einem freieren Sandplaße bes großen Granitselbes die Nacht zubrachten. Gegen 5 11hr wurde zwischen Mondschein und Morgendämmerung wieder aufgebrochen, und schon um 9 11hr hatten wir unser Schiff bei Kasingar erreicht.

In ber Rabe biefes Ortes traf ich einen mir neuen Baum in einem fleinen Babi, bas nach bem Fluffe führte. Er wurde Ban genannt, und foll im gangen ganbe nur in biefem Babi, bas nach ihm Chor el Ban beißt, und in einem andern bei Méraui wachsen 34). Gin ftarfer weißrindiger Stamm, unferm Ballnußbaum nicht unahnlich, mit einigen Rebenftammen und ebenfo weißen gebrungenen 21es ften, ftieg fury und fnotig aus bem Boben. Die Mefte waren jest meift nadt, nur einige trugen laub, wenn man bie langen grunen Gertchen, in Bufchel gehäuft, fo nennen will. Die Fruchte find lange rundliche geriefte Schoten, bie fich in brei Theile fpalten, wenn bie funf bis gehn ichwarafchaligen Ruffe (von ber Große fleiner Safelnuffe) bie fie enthalten, reif find; ber weiße nuffuge, boch etwas scharf ölige Rern ift nicht unschmadhaft und wird gern gegeffen; boch bient er ben nachsten Umwohnern befonders bagu. Del baraus ju preffen. Die Bluthe foll gelb fein und in Trauben machfen.

Ilm Mittag fam ber Schech von Nuri auf unfre Barte, von bem ich noch einige Erfundigungen über bas Ratavaftenland einzog. Es werben in ber Proving Schaigieh und

ber baranstoßenben von Monaffir acht besondere Kataraften gezählt, die erste Schelat Gerendid bei ber Insel
Ischisch; bann Schelat Terai bei Ku'eh; Schelat Mérni;
Schelat Daháf bei ber Insel Illi; Schelat el Gbermieh;
e' Kabenat; e' Tanarai und Om Deras. Hierauf erstreckt sich
ununterbrochenes Felsengebiet bis nach El Kab, von wo
ber Strom sich ebnet bis zum Schelat Mograt, in ber grosen Biegung nach Berber hin.

Best wird in biefer gangen Wegent nur arabifch gefprochen; boch hat fich bie Erinnerung an bie frubere Rubifche Bevolferung fehr bestimmt erhalten, indem noch jest eine Angahl Dorfer, ale Rubaorte von ben übrigen unterschieben werben. Es wurden mir als folde oberhalb ber Broving Dongola folgende genannt: Gebel Magal und Buma am rechten Ufer und in ber Rabe bie Infel Daffaui, die auch noch ben Rubifchen Ramen Abranarti führt, bann auf bem linken Belleb e' Ruba gwifchen Debbe und Abu Dom, Saluf ober Ruri und Bellel; gegenüber Berfe' Schech und Rafingar. Dann fpringt Die Angabe bis nach Chofch e' Buruf, etwas unterhalb ber Infel Mograt, binauf, und nach Salame und Darmali, zwei Dorfern zwischen Mecheref und Damer; endlich findet fich noch ein Belleb e' Ruba nördlich von Gos Burri in ber Proving Metamme.

Am 4. Juni endlich fuhren wir von Barkal ab, nachbem wir ben Widder und die übrigen schweren Monumente in zwei besondere Transportbarken geladen hatten.

Wir blieben die erste Nacht in Abu Dom am linfen Ufer. Ich hatte von einem Fafir Dieses Ortes gehört, welcher schriftliche Auszeichnungen über Die Stämme ber

Schaigieh-Atraber besigen sollte. Er war ein verständiger und für dieses Land gelehrter Mann, der mir die wenigen Blätter, die er wirklich besaß, zwar nicht in seinem eignen Exemplare überlassen wollte, sich aber sogleich and Werf machte, sie für mich abzuschreiben.

Den antern Morgen landeten wir querft in Tangaffi. anderthalb Stunden unterhalb Abu Dom gelegen, wo wir Ruinen finden follten. Gin Fafir Daha, ber ju ben Roreich, bem Stamme bes Propheten, geborte, begleitete uns ju ben jest wenigstens unbebeutenben Biegelhaufen. famen an feinem Erbbegrabnig vorüber, einem fleinen Ruppelgebaube, bas von feinem Grofpater erbaut war, außer biefem aber auch ichon feinen Bater und mehrere Bermanbte aufgenommen hatte. Bon bier aus nahm ich in ber Ferne einige Sugel mahr, bie ber Fafir fur naturliche erflarte. Bir ritten jeboch auf fie gu, und fanten eine fleine halbe Stunde vom Rluffe entfernt mehr als zwanzig ziemlich große Boramiben, jest icheinbar nur aus ichwarger Erbe beftebent, boch ursprunglich aus Rilgiegeln aufgebaut. Gingelne Steine lagen umber, und auf ber Oftfeite fanben fich immer in einiger Entfernung zwei fleine Steinhaufen, welche gur Borfammer gehört zu haben icheinen und mit ber Byramibe vielleicht burch Ziegelmauern verbunden waren. Rirgends aber fanben fich behauene Steine, noch weniger Inschriften.

Auch am jenfeitigen Ufer bei Kurru fanben wir ein Phramibenfeld, obgleich nur wenig von Stadtruinen zu entbeden war. Bon ben beiben bebeutenbsten Phramiben war bie größte, bie noch ben befondern Namen Dantur führt, an 35 Buß hoch und nach SD. sah man bie Reste einer Borkammer. Um biese beiben schaaren sich noch 21

kleinere, von benen vier, wie die größte Byramide, ganz aus Sandftein gebaut waren, jest aber zum großen Theil abgetragen find; andere bestanden nur aus schwarzen Feldsteinen. Endlich ist westlich von allen noch der Grundris einer großen, wahrscheinlich einst ganz massiven und darum abgetragenen Pyramide zu sehen, deren Fundamente in den Feld gelegt waren. Es scheint, daß auch diese Pyramiden, die sich durch ihre solide Bauart vor den gegenüberliegenden sehr auszeichnen, einer Königsdynastie von Rapata angehörten, daher sich das Fehlen größerer Stadtruinen hier leichter erklären wurde, als auf der gegenüberliegenden Seite.

Dreiviertel Stunden weiter ftromad liegt am rechten lifer tas Dorf Zuma. In seiner Rahe nach den Bergen hin erhebt sich eine alte Festung mit Vertheidigungsthurmen, Karat Négil genannt, deren Bordermauern erst vor 50 bis 60 Jahren zerstört und abgetragen wurden, als sich die Bewohner von Zuma hier niederließen. Der Rame wird von einem alten Könige des Landes, Régil, abgeleitet, zu bessen Zeit das umliegende jeht trockne Land noch vom Rile erreicht und fruchtbar gewesen sein soll.

Das erste, was mir auf bem Wege nach ber Festung in bie Augen siel, war wieder eine Anzahl Pyramiben, von benen acht noch jest an 20 Fuß hoch sind; bie zerstörten, welche in ber Regel bie massiwsten gewesen zu sein scheinen, mitgerechnet, fanden wir über 30; sudwestlich sind noch die alten Steinbruche zu sehen, welche bas Material zu ben Pyramiden lieserten.

Während biefe brei im Umfreife von wenigen Stunden gelegenen Byramiten felder von Tangaffi, Rurru und Buma ober Karat Régil, beren Situation von Erbfam abgeschritten und forgfältig aufgezeichnet wurde, auf eine ftarke und blubende Bevolkerung biefer Gegend in heidnischer Zeit hinwiefen, fanden wir in ben nun folgenden Gezgenden und mehr oder weniger burch die ganze Provinz Dongola zahlreiche Reste von driftlichen Kirchen.

Am 7. Juni besuchten wir beren brei in geringen Entfernungen von einander, alle auf dem rechten Ufer des Klusses gelegen. Zwei und eine halbe Stunde von Juma liegt zuerst Bachit. Hier springt die Keldwand der Wüste bis an den Kluß heran und trägt eine, ohne Zweisel gleichfalls aus christlicher Zeit stammende Festung mit achtzehn halbrund vorspringenden Bertheidigungsthurmen. Im Insern waren unter wüsten Schutthausen noch die Ruinen einer Kirche, welche damals überall den Mittelpunkt der sesten Orte gebildet zu haben scheint. Hier war sie nur 63 Kußlang und das ganze Schiff ruhte auf vier Säulen und zwei Wandpseilern; bennoch entsprach die Anlage vollsommen dem allgemeinen Typus.

Weit größer muß die Kirche von Magal, die nur eine halbe Stunde weiter liegt, gewesen sein, da wir unter ben Ruinen monolithe Granitfäulen von 13 gruß hohe bis unter bas davon getrennte anderthalb Tuß hohe Kapital und von zwei Fuß Durchmesser fanden; sie scheint funf Schiffe gehabt zu haben.

Bon hier gelangten wir in einer Stunde nach Gebel Dega. Starte maffive Mauern umschloffen wieder eine driftliche Festung, die auf ben vorspringenden Sandsteinfelsen lag, und im Innern die Ruinen mehrerer größerer Gebäude zeigte, barunter auch die einer kleinen dreischiffigen Kirche, ber von Bachit sehr ahnlich.

Dies ift das Grenzdorf der Proving Schaigieh nach Dongola hin, ber lette Ort, von Suben her, beffen Bewohner arabisch sprechen. Früher ging die Grenze der nubischen Bewölserung und Sprache ohne Zweifel bis zu den Katazraften oberhalb Barkal hinaus. Dies scheint die Häufung der sesten Pläte in dieser Gegend und wohl auch die starke Beseiftigung der Insel Ischischi veranlaßt zu haben.

Die Rubier, zu benen bas Christenthum von Abpsstinien ber schon im sechsten Jahrhundert brang, waren bamals ein mächtiges Bolf, bis ihre christlichen Priesterkönige im vierzehnten Jahrhundert sich bem andrängenden Islam ergaben. In biese Zeiten muß ber Bau ber zahlreichen Kirchen sallen, beren Ruinen wir von Wadi Gazal nordwärts durch die ganze Provinz zerstreut gefunden haben.

Wir gingen noch an bemfelben Tage bis nach Ambustol, an der Spipe der westlichen Rilfrummung, und blieben hier zu Nacht. Um folgenden Tage gelangten wir nach Tifar, und besuchten wiederum die Ruinen einer alten Festung mit den Resten einer Kirche.

Unterwegs begegneten wir ber Barfe haffan Paschas, ber nach Méraui ging. Wir begrüßten uns mit vielen Schüssen und legten nebeneinander an. Der Pascha erkundigte sich angelegentlich nach den Schätzen, die er in den Pyramiden von Barkal vermuthete und versprach uns mit größter Zuvorkommenheit jede wünschenswerthe Förderung unser Reise und ihrer Zwecke. Nachdem er unsern Besuch sogleich erwiedert hatte, schieden wir mit neuen Salutschüssen.

Um 10. Juni erreichten wir Alt. Dongola, bie vormalige Refibeng biefes driftlichen Reiches. Die ausgebehnten Ruinen ber Stadt bezeugen jest aber wenig mehr als ihre einstige bebeutenbe Ausbehnung. Auf einem Berge in ber Rahe, ber eine vortreffliche Rundsicht barbot, steht jest eine Moschee. Eine arabische Marmorinschrift bezeugt, baß sie am 20. Rabi el auel bes Jahres 717 (1. Juni 1317) nach bem Siege bes Sasebbin Abballah e' Rastr über bie Ungläubigen eröffnet wurde.

Da wir nun feit Bartal fo wenig monumentale Ausbeute und viel Duge in unfrer Barte hatten, fo beschäftigte ich mich in tiefer Zeit vorzüglich mit einer möglichft vollftanbigen Vergleichung und Untersuchung ber hiefigen Lanbeefprache, ber nubifchen. Gie bietet fehr mertwurdige linguiftische Erscheinungen bar, zeigt aber mit ber ägpptischen Sprache nicht bie minbefte Alehnlichkeit. 3ch halte ben gangen Bolfestamm für erft fpat aus Gubweften in bas Rilthal vorgebrungen. Wir haben jest einen Diener aus Derr, ber hauptstadt von Unter-Rubien, welcher ziemlich gut italienisch spricht, aufgewedt und verständig ift, und mir vortreffliche Dienfte fur bie Renntniß feines, bes Mahaß-Dialeftes leiftet. Ich habe ihn bisweilen an einem Tage fünf bis feche Stunden lang auf der Barte mit Ausfragen gequalt, benn es ift fur une Beibe feine geringe Mube, une über grammatische Formen und Wendungen zu verständigen. Er hat aber babei wenigstens etwas mehr Achtung por feiner eignen Sprache befommen, Die hier überall ber arabischen gegenüber als schlecht und untergeordnet gilt und ber man fich eber schämen zu muffen glaubt.

Alls wir gestern eublich nach breitägiger Fahrt seit Alls-Dongola hier in Neu-Dougola, von ben Arabern meist nur El Orde (das Lager) genannt, anlangten, hatten wir tie große Freude, bie reiche Briefsendung in Empfang zu nehmen, die uns schon von Haffan Pascha unterwegs angekündigt worden war. Seitdem sehen wir mit frischem Muthe und neuer Zuwersicht dem letten beschwerlichen Absichnitte unstere Sudreise entgegen. Denn von hier aus mussen wir leider unste Barken wieder verlassen und die weit unbequemeren Schiffe der Wüste besteigen. Das vor und liegende Kataraktenland ist nur in der kurzen Zeit der höchsten Fluth, und selbst dann nicht ohne Gesahr zu durchsschiffen. Unster erichbelastete Steinbarke mussen wir dennoch dieser gefährlichen Probe unterwersen, da an einen Transport zu Lande für unseren Widder und die übrigen Monumente von Barkal natürlich nicht zu benken ist.

Wir werben übrigens von hier nicht sobald aufbrechen können wegen ber ganzlichen Reform unfrer Reiseinrichtungen für die nächsten fünf bis sechs Wochen. Bon ber Lastbarke muffen wir uns aber trennen, da sie ben rechten Augenblid bes Hochwassers wahrzunehmen hat, ber erst in einigen Wochen eintritt.

Dongola ben 23. Juni 1844.

Gestern sind wir von einem viertägigen Ausstuge bis zur nachsten Ratarafte, die wir noch zu Schiffe erreichen fonnten, zurudgefehrt. Unfre Ausbeute war unerwartet reich. Wir haben eine Anzahl altpharaonischer Denkmäler, die einzigen in ber ganzen Provinz Dongola und zum Theil sehr hohen Alters, aufgefunden.

Auf ber Infel Urgo entbedten wir bie erften aguptis ichen Cfulpturen aus ber Spffoggeit und bei Rerman am rechten Ufer bie Spuren einer weit über bie Ebene ausgebehnten Stadt mit einem fich anschließenben ungebeuren Graberfelbe, auf welchem fich por Allem zwei machtige Grabbentmaler auszeichneten, von benen bas eine Rerman (wie bas Dorf), bas anbre Defufa genannt wurbe. Es find feine Phramiben, fonbern langliche Bierede, bas erfte von 150 au 66, das aweite von 132 au 66 Rug Musbehnung und gegen 40 fuß Sobe, gang maffir aus guten feften ungebrannten Rilerbziegeln gebaut, jebes mit einem Musbau verfeben, bas ben Bortempeln ber agnptischen Byramiben entsprochen haben burfte. Mehrere umberliegenbe Statuen : Fragmente, vom beften alten Style, jum Theil mit guten Sieroglyphen verfeben, zeugen von ihrem boben Alter, fo bag wir bier bie alteste bebeutenbe agpptische Nieberlaffung auf athiopifchem Boben vermuthen muffen, welche mahricheinlich burch bas Burudbrangen ber agyptis ichen Dacht nach Alethiopien mahrend ber Spifosherrichaft in Aegypten veranlaßt wurde. Ohne Zweifel standen hiermit auch die großartigen Granitbruche in Verbindung, die wir einige Stunden nördlich von Kerman am Thore bes Kataraftenlandes, der Insel Tombos gegenüber, auf dem rechten Ufer fanden. Die Felseninschriften enthalten Schilber der 17. Dynastie und eine achtzehnzeilige Inschrift nennt das zweite Jahr Tuthmosis I.

Hier in Dongola habe ich nun auch die Kongara-Sprache von Dar Für zu studieren begonnen. Ein Negersoldat aus jenem gefürchteten kriegerischen Lande gebürtig, mit Wollshaar und hochausgeworsenen Lippen, ben wir schon im vorigen Jahre von Korusto nach Wadi Halfa statt bes ausgesendeten Ibrahim Aga als Ordonnanz mit ums genommen hatten, suchte hier uns wieder auf und wurde mir vom Vasicha für meine Sprachstudien überlassen. Er läßt sich gut an, aber nach einer halben Stunde muß ich ihn durch ben Rubier ablösen lassen. Das Kongara ist gänzlich vom Ruba verschieden und scheint mir in einzelnen Punkten statetere Analogieen mit gewissen südasschilchen Sprachen zu zeigen.

Es machte mir Freude hier die von Ehrenberg 1822 gebaute Festung zu sehen, welche zwar durch die llebersschwemmungen gelitten hat, aber immer noch dem Gouversneur, jest Hasian Pascha, zur Wohnung dient. Auch von ums wird ein Baudensmal hier zurückbleiben, denn Hassan Pascha hat Erbkam gebeten, ihm die Anlage eines Pulversthurmes anzugeben und einen passenden Ort dafür auszussuchen.

## Rorusto, ben 17. Muguft 1844.

Erft am 2. Juli tam unfer Aufbruch von Dongola gu Bir jogen langfam an ber Westseite bes Kluffes hinunter. Roch an bemfelben Tage famen wir über ausgebreitete Ruinenfelber, bie unscheinbaren Refte einft blubenber Stabte, beren Ramen verflungen find. Die erften fanben wir Argonfene gegenüber, andere bei Roi und bei Um folgenden Tage traten wir bei Sannif, Tombos gegenüber, in bie Broving Dahas; hier beginnt jugleich bas Rataraftenland und ein neuer Ruba = Dialeft, ber fich bis nach Derr und Rorusto binabriebt. Der Ril behalt im Gangen feine nordliche Richtung bei, bis zu einem hoben Berge, nach einem fruberen Eroberer Ali Berfi genannt, ben wir am britten Tage in ber Frube ju unfrer Linken ließen. Er liegt an ber scharfen von Nordwest nach reinem Dft fich wendenben Klugbiegung, von wo man ben größten Theil ber Proving Mahas burch einen nördlich fortlaufenden Buftenweg abzuschneiben pflegt. Wir aber folgten ben Wenbungen bes Fluffes und fliegen in ber Rabe zweier alter Burgen an bas Ufer zu einem Balmenhaine hinab, in beffen Schatten wir bie heißen Mittageftunden über ruhten. Die nachfte jener romantisch zwischen gerflüfteten Felfen gelegenen Burgen finbe ich auf jeber Rarte verschieden angegeben als Rafir Effendi (Cailliaub), Rafir el Bint von bint, bas Dabden (hostins), Fafir Benber von bender, bie Sauptftabt (Arrowsmith); fie

heißt aber Fafir Fenti im hiesigen Dialette ober Fafir Benti in bem von Dongola, und ift so von ben Palmen zu ihren Füßen (fenti, benti heißt Palme und Dattel) genannt worben.

Wir gelangten noch am 4. Juli bis nach Cefe, einem Berge, ber bie leberrefte einer Feftung tragt. Auf feinen Gipfel, ergablte unfer Diener Uhmet aus Derr, wurde nach bem Tobe jedes Konige ber Rachfolger hinaufgeführt und mit einer eigenthumlichen Ronigemute geschmudt. Golde Burgen, wie bie von Gefe, beren wir viele von ber Sochebene aus im Stromgebiet nah und fern liegen faben, beuten auf eine frubere gablreiche und friegerische Bevolferung bin, bie jest faft ganglich verschwunden ift. Die Ruinen, eine Biertelftunde fublich vom Berg Gefe gelegen, beißen Cefebi. Bier ftant ein alter Tempel, von welchem jeboch nur noch vier Gaulen mit Balmentapitalen aufrecht fteben; biefe tragen bie Schilder Sethos I, bie fublichften, bie uns von biefem Ronige begegnet fint. In ber Rabe biefer Tempelrefte liegen auf funftlich erhobenem Terrain bie Ruis nen einer großen Stadt, beren regelmäßige Ummauerung noch zu erfennen ift.

Am 6. Juli kamen wir nach Solb (Soleb), beffen gut erhaltener, bebeutender Tempel von Amenophis III seinem eigenen Genius, dem göttlichen Rasnebsma (Amenophis) errichtet wurde 35). Die reichen Darstellungen bieses Tempels, besselben, zu welchem einst auch unser Widder von Barkal und die Löwen des Lord Prudhoe gehörten, gaben und Stoff zu sast fünstägiger Arbeit. Erst am 11. Juli brachen wir wieder auf.

Raum eine Stunde nördlich von hier liegt Gebel Dofche, ein an ben Fluß vorspringender Sanbfele, in



welchen von ber Fluffeite her eine Grotte eingehauen ift. Diefe enthalt Darftellungen bes britten Tuthmofis.

Noch an bemfelben Abend gelangten wir nach Sestenga, wo Amenophis III feiner eigenen Gemahlin Tii einen kleinen Tempel errichtet hatte. Mitten aus bem malerisch übereinandergestürzten Trümmerhausen ragt noch eine einzige stehen gebliebene Saule hervor. Nach Westen behnt sich ein großes Graberfeld aus.

Am 13. Juli hielten wir bei einer Schona (so heißen bie von der Regierung unterhaltenen Stationsmagazine) bem Berge Abir oder Cabir gegenüber an, ein wenig unterhalb ber Norbsite der Insel Sas. Schief über den Fluß hinüber liegt das Dorf Amara und in seiner Nähe die Ruinen eines Tempels. Ich war nicht wenig verwundert auf den Säulen, deren noch sechs erhalten sind, sogleich die die Königin von Naga und Meroe nebst ihrem Gemahl wieder zu ertennen. Bon ihnen wurde dieser Tempel erbaut, ein wichtiges Zeugniß von der weit ausgedehnten Herrschaft jener äthiopischen Dynastie. Auf dem Gräbersselbe südlich vom Tempel bemerkte ich auch Inschischen Buchstabenschrift, dergleichen ich auch in der Rähe von Sedeinga gefunden hatte.

Nachbem wir am folgenden Tage auch einen Besuch auf der Insel Sai gemacht hatten, wo wir die spärlichen Reste eines Tempels mit Inschriften Tuthmosis III und Umenophis II, nebst den Ruinen einer Stadt und einer koptischen Kirche gesunden hatten, zogen wir weiter und gelangten am 15. Juli nach Dal, welches die Grenze zwis

fchen ben Brovinzen Suffot und Batn el hager (Steinbauch) bilbet. Bu Racht lagerten wir bei ber Katarafte von Ralfa.

Bon bier aus führte unfer Beg in ber Rabe ber bei = Ben Schwefelquelle von Ofmeh vorüber, ju welcher ich mit Abefen von unfrer Raravaneuftrage ablenfte. Der Bea führte und von ber Schona, wo wir und trennten, an bem flippenreichen Ufer über eine Stunde gurud, ju einem vieredigen Thurme, ber über ber Quelle errichtet worben ift, und nach beffen Erbauer fie jest Sammam feibna Co: liman genannt wirb. Jest ift ber Thurm, ber 9 Ruß bid ift, und eine innere Weite von 4 guß hat, jur Salfte mit Cand und Erbe gefüllt; bas Baffer quillt in ber Dide eines Sandgelenkes aus ben Ditfeiten bes Thurmes beraus, auf ber anbern Geite fteigen 16 fleine Strubel auf bem Raume eines Quabratfußes aus bem Canbe berauf, und bier, wo bas Waffer am beißeften ift, hat es nicht gang 440 R. Der Geschmad ift schwefelig und ringe um bie Quelle fest fich eine weiße Maffe auf ber Erbe an. Jebes Jahr fteigt ber fluß über bie Quelle und felbft über ben Thurm, ber auf halber Sobe bes Ufere ftebt, hinmeg. Jest war ber Wafferspiegel erft um eine Dannshohe geftiegen und hatte bie Quelle noch nicht erreicht. Fur bie Rranten, Die fich hier einfinden, wird ein robes Loch in ben Schutt gegraben und mit Reifern bebedt um bie Dampfe jurudzuhalten. Etwas weiter ben Kluß bingb tritt noch ein anderes Bafferchen ju Tage, welches an feinem Mustritt 40 º Barme balt. Die Sage geht, baß Dfafche, ein Freund bes Propheten, auf einem Feldzuge nach Guben getöbtet worden fei; fein Leichnam fei hierhergeschwommen und bann am gegenüberliegenden Ufer im Felfen verschwunben; bort wird noch jest, in einiger Entfernung ben Fluß hinauf fein Grab gezeigt; ein Baum bezeichnet die Stelle.

21m 17. Juli ichlugen wir unfer Lager bei bem Tempel von Cemneh auf. Das Dorf besteht nur ans wenigen Strobbutten, Die von einigen Dattelpalmen beschattet werben; boch zeigen bie vielen Scherben in ber Ilmgegenb, baß bier früher ein bedeutenderer Ort ftand. Der Tempel ift mit machtigen uralten Keftungewerfen umgeben, beren Grrichtung fogar bis in bas Alte Reich unter Sefurtefen III. einen Ronig ber 12. Dynaftie jurudgeht. Es fcheint, baß biefer Ronig querft bie Brangen bes aguptischen Reichs bis bierber erweiterte; ja es findet fich, bag er in biefen Gegenben fpater felbft ale eine Landesgottheit verehrt marb. 36m und bem Gotte Tetun ift auch ber Tempel geweiht. welchen im neuen Reiche Tuthmofis III bier errichtete. Auch auf bem rechten Ufer bei bem Dorfe Rumme b finden fich noch alte Befestigungen und innerhalb berfelben ein noch größerer Tempel, ber bereits von Tuthmosis II angefangen wurde.

Die wichtigste Entbedung, die wir hier machten, und bie ich nur turz erwähne, weil ich gleichzeitig einen ausssührlicheren Bericht barüber an Chrenberg senbe, ist eine Anzahl von furzen Felseninschriften, welche die höchsten Rilsschwellen während einer Reihe von Jahren aus der Regierung Amenemha III (Möris) und seiner nächsten Rachsfolger angeben. Diese Angaben sund theils historisch wichtig, weil sie meine Bermuthung, daß die Sebethoten unmittelbar auf die zwölfte Dynastie solgten, schlagend bestätigen, theils von einem eigenthumlichen Interesse für die geologische Geschichte des Rilthals, weil sie beweisen, daß der Fluß vor 4000 Jahren an 24 Kuß höher anschwoll als

jest, und dadurch für die oberen und unteren gander ganz verschiedene lleberschwemmungs und Bodenverhältnisse hers beiführen mußte. Die Untersuchung dieser merkwürdigen Lokalität mit ihren Tempeln und Felseninschriften beschäfstigte und zwölf Tage lang.

Den 29. Juli gingen wir von Cemneh nach Abfe und besuchten am folgenden Tage bie nörblich bavon gelegene alte Burg, welche el Reniffa, bie Rirche, genannt wirt, und baber einst wohl eine folche enthalten hatte. Sobe biefer Burg batten wir bie großartigfte Ausficht auf bie hauptfataraften bes gangen Lanbes. Drei große Kalle waren in bem breiten, felfigen Infelthale von ben fleineren ju unterscheiten; mehrere hundert Infeln überflog ber Blid bis jum jenfeitigen fcmargen Gebirge. Rach Norben aber behnte fich bie weite Ebene, bie fich von Babi Salfa bis nach Philae gieht. Der lebergang ber Bebirgearten trat beutlich hervor, als wir von bem letten Ramme ber Uferfelfen in bie große Gbene bernieberftiegen, aus ber fich nur noch einzelne Canbfteinfegel wie aus bem Bette eines Urmcers erheben. Bier find ohne Zweifel bie Quellen bes unendlichen Canbes, ber burch bie Nordwinde in bie Urgebirge getrieben unfern Weg nach Cemneh fehr beschwerlich machte.

Am 1. August verließen wir Wabi Halfa in brei Barken und durchschifften von hier aus wieder bekannte Gesgenden. Am folgenden Morgen kamen wir nach Abu Simbel, wo wir neun Tage verweilten, um uns ber reischen Darstellungen ber beiben Felseutempel vollständig zu bemächtigen. Nach ber merkwürdigen griechischen Inschrift, welche Leake auf einem ber vier mächtigen Ramseds-Kolosse gefunden hatte, suchte ich lauge vergebens, bis ich sie gluds



lich ziemlich tief verschüttet am linken Beine bes zweiten Kolosses von Süben wieder auffand. Ich mußte eine große Ausgrabung anstellen, um sie vollständig in Papier abstrücken zu können. Es scheint mir durchaus kein Grund vorhanden, diese alterthümliche Inschrift nicht für das zu nehmen, wofür sie sich selbst giebt, nämlich für Gedentzeilen der griechischen Söldner, welche mit Psammetich I bei der Berfolgung der abtrünnigen Krieger dis hierher kamen. Unter den übrigen Inschriften der Kolosse fand ich auch einige phönicische.

Nachdem wir von hier aus noch einige Felsenbenkmäler auf dem gegenüberliegenden Ufer bei Abahüda und Schastaui besucht hatten, verließen wir Abu Simbel am Iten Juli und hielten zunächst auf dem rechten Ufer bei Ibrim an, dem alten Primis, dessen Namen ich auch hieroglyphisch PRM geschrieben gesunden habe. Um linken User liegt Ibrim gegenüber Anibe, in dessen Nähe wir ein einzelnes aber wohl erhaltnes Privatgrab aus der Zeit der zwanzigsten Dynastie fanden und auszeichneten. Bon dort suhren wir nach Derr, wo wir die reichste aller Brieffendungen erhielten, die und einen wahren Festtag bereitete.

Mit diesen Schaten eilten wir über Umaba hierher nach Rorusto, bessen reizende Palmgruppe ums burch ben langen wenn auch unfreiwilligen Aufenthalt im vorigen Jahre lieb geworben war. Den heutigen Sountag haben wir nun bazu bestimmt, ben gludlichen Abschluß unsver Subreise in heiteren Erinnerungen hier zu feiern. Unsve Barken liegen rubig am Ufer.



## Philae ben 1. Ceptember 1844.

3ch fomme erft hier bagu, meinen Bericht von Korusto gu beenbigen, bas wir noch am Abend bes 18. August versließen um nach Sebua gu schiffen.

Bon hier an bis nach Philae heißt bas Thal Babi Renus, "bas Thal ber Beni Renfi", eines Stammes, von bem in ben arabifchen Berichten viel zu lefen ift. Das obere Thal von Korusto bis nach Babi Salfa pflegt auf allen Rarten Babi Ruba gu beißen, ein Rame, ber gwar icon von Burdhardt gebraucht wurde, aber auf einem 3rrthum beruben muß. Weber unfer nubifcher aus ber Begend von Derr geburtiger Diener Ahmed, noch bie anfaffigen Leute bes lanbes fennen biefen Ramen, und felbft ber mehr ale fiebzigjahrige Saffan Rafchef, ber bas lanb vor ber agpptischen Groberung regierte, wußte mir auf meine umftanblichen Fragen nichts über biefen Ramen gu fagen. Rach ihrer übereinstimmenten Angabe bat von jeher ber untere Diftrift Babi Renus geheißen. Dann folgt bei Rorusto bas Babi el Arab, von ben bier eingebrungenen Arabern ber Bufte jo genamt, bann Babi 3brim und endlich Bati Salfa. Der officielle Rame ber gangen Proving gwifden ben beiben Rataraften ift aber feit ber Groberung Biem Salfa, tie Broving Salfa.

In Korusto fant ich einen Bischari Namens 'Ali, beffen aufgewecktes und gefälliges Wefen mich sogleich beftimmte, ihn zu meinem Lehrmeister für biese wichtige Sprache zu machen. Er lies üb an Canada gern gefallen unt nun wirt ihre nußt, eine Grammatif unt ein Senamatif ern. Er ist auf den Beleb Ellagi gedürrig, weiches am Inwanzig vom rothen Reerre enriem den Glägi den Ramen giebt, das üb der Kanada beite Inver das breite Zwijdenlant vom Reer gieht. Er neumt das kand der Todanischen der Spreiche der woraus ihre Identifat mit der Sprache der wielgenannten mächtigen Began Geller bereite

Bon Rorueto ichiffren wir junide nab Ecres m wir vier Tage verweilten: tam ibr Eath Some und Ruban (Contra Bieldie) nat Ger com an feinem von Ramfes bem Btab geweisen früheren Reifenden wird tiefer Ert imes & : to # nannt, eine Berwechselung mir tem im mennt lichen Ufer gelegenen Dorfe, welche ten bin Dirich, von ben Rubiem Riid ober Riidigs wird, und in ber Rabe von bedeuenten an liegt, bie ben Ramen Cabagura finen La brachten wir in bem erft umter remider femben Tempel von Denbur unt tie folgenen Tage a funt icheb, bem alten Salmis, m, bene ? nur bie Schilter tes Cajar ( and war lange Zeit hindurch eine beneine be teren Ginfalle in Aegroten ten fine a a den machten. Auf einer ter Ginta le tie intereffante Inidrift tee Gitte Gungen, be in

1844.

n großen ber Seis ern bieftrate bin= burg auf 8 ift ein em man tht. 3ch Monumächtige ganzen ind tag= 3unächft er= und ar, fühle er måch= Dynaftie vieber fo

Ramses= ingen an= ort haben. eitet, und iodor als Gebäudes einen βασιλίσχος Novβάδων καὶ όλων τῶν Αίθιόπων nennt. Er rühmt sich barin seiner Siege über die Blesmyer, die ich für einen Zweig der Meroitischen Aethiopen, der heutigen Bischari, halte. Die demotisch athiopischen Inschriften, unter denen sich eine durch ihre Länge außzeichnet, und vielleicht ein Gegenstück zu der griechischen des nubischen Königs bildet, scheinen nur diesen Blemyern zusgeschrieben werden zu können. Eine andere sehr späte Inschrift in griechischer, aber die zur Unkenntlichkeit barbarissirter Sprache habe ich an der Hinterwand des Tempels entdeckt, die ich zur Entzisserung an Böch sende.

Am 30. August erreichten wir Debot und am folgenben Tage Philae, wo wir sogleich Besitz nahmen von ber
reizenden Tempelterrasse, die seitdem unser Hauptquartier
bildet, und es noch für mehrere Wochen bleiben wird. Die
großen Tempelgebäude, obgleich ihre ältesten Anlagen nur
bis unter Nectanebus zurück gehen, bieten eine ungewöhnlich reiche Ausbeute an hieroglyphischen, demotischen,
griechischen Inschriften, und zu meinem Erstaunen habe ich
auch hier eine ganze Kammer in einem der Pylone entbeckt,
welche nur äthiopische Darstellungen und Inschriften
enthält.

## Theben, Durna, 24. November 1844.

Den 4. Rovember find wir bier, auf ber letten großen Station unferer Reife, angelangt und fühlen und ber Beimath wieber um Bieles naber gerudt. Für unfern biefigen Aufenthalt, ber fich gewiß burch mehrere Monate bingieben wird, haben wir und in einer reigenden Kelsburg auf einem Sugel von Abb el Durna eingerichtet; es ift ein burch Ziegelbauten erweitertes altes Grab, von bem man bie gange Thebaifche Ebene mit einem Blide überfieht. 3ch wurde fürchten, von bem übergroßen Reichthum an Monumenten fast erbrudt zu werben, wenn nicht ber machtige Charafter biefer Refte ber foniglichften Ctabt bes gangen Alterthums bas Intereffe auf bas hochfte fteigerte und taglich neu erhielte. Während bie Durchforschung ber junachft vorhergebenden gablreichen Tempel aus Ptolemäer = und Romerzeit in ber That fast ermubend geworben war, fuble ich mich bier, wo mir bie homerischen Gestalten ber machtigen Pharaonen ber achtzehnten und neunzehnten Dynastie in all ihrer Sobeit und Bracht entgegentreten, wieber fo frifch wie im Unfange ber Reife.

3ch habe zunächft in bem berühmten Tempel bes Ramfes, Miamum, ber zu unfern Füßen liegt, Ausgrabungen anftellen laffen, die zu unerwarteten Resultaten geführt haben. Erbfam hat die Arbeiten mit größter Sorgsalt geleitet, und sein jest angesertigter Grundplan bieses von Diodor als Grabmal bes Osmandyas beschriebenen schönften Gebäubes

emen Bunilionas Nonfadur no nennt. Er rühmt fich barin feir mper, bie ich für einen 3weig be ber heufigen Bijdari, halte. D Imidriften, unter benen fich earre zeidmet, und vielleicht ein Gegentsti. nubijden Kinigs bilbet, scheiners 21. geschrieben werben ju fonnen Girt ideist in griechischer, aber bis zur ficter Sprache habe ich an ber Sin entbedt, tie ich zur Entzisserung ant

Am 30. August erreichten war Do ben Tage Philae, wo wir fogle ach 23 teigenben Tempelterraffe, bie feint em bildet, und es noch für mehrere greßen Tempelgebäube, obgleich Thee a bis unier Rectanebus mid geben, wohnlich reiche Ausbeute an biemoglophi) griechischen Inschriften, und ju maciane Co auch hier eine gange Rammer in einneun bet melde um athiopifche Dufte Maring en cathalt.

bağ von einer athiopischen Ilreiner alten athiopifchen Ratiore Belehrsamfeit fo viel gu fen mar, ja bag wir allen ju leugnen. Was von ben ganglichem Digverftanbe agpptifche Civilifation r Spffosberrichaft nach Gervorbrechen ber agup= i ber Grundung bes ringen felbft bis tief ben und bann auch riefes Weltereigniß ifche Bolf überfchen Reiche und feine Runbe gu habe ber 21fa= r athiopifchen ichtige lleber= Eroberung Manetho: n Reiche ind bann Bifcha= n ihrer önige bes pharaonischen Alterthums ist ber erste, welcher vollstänstig genannt werben fann, ba er nicht mehr auf willführslichen Restaurationen beruht, die bei den Franzosen zu lang, bei Wilfinson zu kurz gerathen sind.

Jugleich habe ich in bem verschütteten Felsengrabe besselben Ramses in Bab el Weluf graben lassen, welches Rosellini mit Unrecht für unsertig hielt. Es haben sich bereits mehrere Kammern aufgethan und wenn und bas Glüd wohl will, so sindet sich auch noch der Sarkophag, zwar nicht uneröffnet — dafür haben schon die Perser gesorgt — doch vielleicht weniger als andre verstümmelt, da die Berschammung des Grabes sehr alt ist.

Muf unferer Reife von Rorusto bierber beichäftigten mich nachst ben antiquarischen Arbeiten bie noch fo wenig gefannten Sprachen ber füblichen ganber. Unter biefen geichnen fich brei als bie ausgebreitetften aus: bie Ruba-Sprache bee Huba - ober Berber-Bolfes, bie Rungara-Sprache ber Meger von Dar Fur, und bie Bega-Sprache ber ben öftlichen Guban bewohnenben Bifcariba. Bon allen breien habe ich bie Grammatif und bas Wortverzeichniß fo vollständig angefertigt, baß ihre Bublifation einft ein anschauliches Bilb biefer Sprachen gewähren burfte. Die wichtigste von ihnen ift bie julept genannte, weil fie fich als ein in grammatischer Beziehung reiches und burch feinen Standpunft in ber Entwidelung febr merfwurdiges Glieb bes taufafifden Sprachstammes ausweift. wird von bem Bolte gesprochen, von welchem ich nachweisen zu tonnen glaube, bag es einft bas Bolf bes blus henden Merce war, und alfo vor Allen ben Anspruch hat, bas athiopifche Bolt im engern Ginne zu beißen.

Ferner bat fich ergeben, bag von einer athiopischen Urbilbung ober überhaupt von einer alten athiopifchen Rationalbilbung, von ber bie neuere Gelehrfamfeit fo viel gu ruhmen weiß, nichts zu entbeden mar, ja bag wir allen Grund haben, eine folche völlig zu leugnen. Bas von ben Nachrichten ber Alten nicht auf ganglichem Difverftanbe beruht, bezieht fich nur auf bie agnptische Civilisation und Runft, bie fich in ber Beit ber Sptfosherrichaft nach Methiopien geflüchtet hatte. Das Bervorbrechen ber agyptifden Dacht aus Methiopien bei ber Grundung bes neugapptischen Reiche und ihr Borbringen felbft bie tief nach Aften binein, wurde in ben affatischen und bann auch in ben griechischen Trabitionen über biefes Weltereigniß vom athiopifchen ganbe auf bas athiopifche Bolf übertragen; benn von einem noch alteren agpptischen Reiche und feiner boben aber friedlichen Bluthe war feine Runbe gu ben norbifchen Bolfern gebrungen. 3ch habe ber Afabemie einen Bericht über bie Resultate unserer athiopischen Reife überfendet und gebe barin zugleich eine flüchtige lleberficht ber athiopischen Geschichte feit ber erften Eroberung bes Lanbes burch Cefurtefen III in ber zwölften Manethonischen Dynaftie bis jur Bluthe bes Meroitischen Reichs in ben erften Jahrhunderten unfrer Zeitrechnung, und bann burch bas Mittelalter hindurch bis ju ben heutigen Bischariba, beren gefeffelte Scheche wir an ben Trummern ihrer einstigen Sauptstadt und ben Byramiben ihrer alten Konige vorübergieben faben.

## Theben, Durna, 8. Januar 1845.

Wir haben vor furzem die erfreuliche Nachricht erhalten, daß unser folosialer Widder und die übrigen athiopischen Monumente glücklich in Alexandrien angefommen sind. Luch von hier werden wir einige wichtige Denkmäler mitbringen, barunter einen schönen Sarkophag aus feinem weißen Kalkstein gefertigt und zum Theil mit gemalten Inschriften versehen, der noch in das alte Reich, in die erste Zeit der wachsenden Größe Thebens gehört 36).

Gine andere Groberung ift mir heute gelungen, bie mir boppelte Freude macht, weil fie nur mit unfäglicher Mube zu bewerkstelligen war und ein Monument in vollfommenster Erhaltung ju Tage geforbert bat, bas in unfern Dufeen fcwerlich feines Gleichen finden wird. In einem tiefen Schachte, ber vor furgem ausgegraben wurde, öffnet fich eine Grabfammer mit intereffanten Ronigsbarftellungen, bie wir gezeichnet haben; von bier führt ein schmaler Bang noch tiefer in eine zweite Rammer, Die wie bie erfte gang ausgemalt ift. Die Raume find in einen außerft brodlichen Fels gehauen, ber fich bei ber geringften Berührung in großen Studen von ber Dede loft; bie Felshöhlen wurben baber mit Rilgiegeln zu Tonnengewölben ausgesett, welche mit Stud überzogen und bann bemalt wurden. Seiten ber inneren Thur ift rechts ber Ronig Umenophis I und linke beffen Mutter, Die noch in fpateren Zeiten bochverehrte Mahmes-nufre-ari abgebilbet. Beibe fint an

vier Kuß hoch auf ben Stud gemalt und in ben frischesten Karben erhalten. Diese Figuren, welche bie ganze Wand einnahmen, wünsichte ich abzulösen. Zu diesem Ende mußte ich aber ringsum die Ziegelmauern burchbrechen, dann auch die Ziegel hinter dem Stud mit der größten Behutsamkeit einzeln herausnehmen. So ift es heute nach mühseliger Arbeit endlich gelungen, den ganzen, nur einen Finger dicken Stud mit den völlig undeschädigten Vildern auf zwei aus Brettern gezimmerte, mit Kellen, Leinwand und Papier gefütterte Taseln umzulegen, und aus der noch halb versichütteten engen Grabeshöhle heraus zu schaffen 37).

Auch für unfre Gypsabguffe ift zu meiner größten Frende wieder gesorgt. Vor furzem sind funf Zentner Gyps, die und Herr Clot Bey von einer aus Frankreich verschriebenen Sendung abgelaffen, bei und angekommen, und ich habe hier einen Araber gefunden und sogleich in Dienst genommen, der sich wenigstens auf die Behandlung bes Gypses und auf Abguffe von Basreliefs genügend versteht.



## Theben ben 25. Februar 1815.

Wir bewohnen nun ichon über ein Bierteljahr unfre Thebaische Afrovolis auf tem Sugel von Durna, vom Morgen bis jum Abent jeber auf feine Beife emfig beicaftiat bie wichtigften Monumente zu untersuchen, zu befcreiben, ju geichnen, bie Infdriften in Papier abzubruden und bie Plane ber Bauwerfe aufzunehmen, ohne bis jest im Ctante gewesen gu fein, auch nur mit ber einen, ber Libnichen Seite, abzuschließen, wo und allerdings zwolf Tempelgebaute, fünfundzwanzig Graber von Ronigen, funfgebn von foniglichen Frauen ober Tochtern und ungablige von angesehenen Privatpersonen jur Untersuchung vorliegen. Die Oftseite mit ihren fechoundzwanzig noch jest theilweise erhaltenen Beiligthumern wird aber nicht weniger Beit erforbern. Und boch ift gerabe in Theben mehr als an jebem antern Orte von fruberen Reisenben und Ervebitionen, namentlich von ber frangofisch stoofanischen gethan worben, beren Arbeiten wir überall nur verglichen und ergangt, nicht zum zweiten Dale gemacht haben. Auch find wir weit entfernt und einzubilben, bag wir nun ben unermeßlichen Reichthum an Denfmalern irgend erschöpft batten. Wer nach und mit neuen Kenninffen und mit ben Refultaten ber weiter fortgeschrittenen Wiffenschaft hierher fommt, ber wird auch neue Schape finden und benfelben Dentmalern neue Belehrung abgewinnen. Mein Sauptzwed, ben ich ftete im Auge behalten habe unt ber meine Auswahl vorzüglich beftimmte, war ber hiftorische. Wenn ich für diesen das Wesentlichste erreicht zu haben glaubte, so gab ich mich zufrieden.

Der Kluß theilt bier bas breite Thal in zwei ungleiche Salften. Bahrend er auf ber westlichen Seite fich nabe an bas fteil bervortretenbe Libniche Bebirge beranbrangt. umgrengt er auf ber Oftfeite eine weite fruchtbare Ebene, bie fich bis nach bem mehrere Stunden entfernten am Saume ber grabifchen Bufte liegenden Orte Metamot hinübergieht. Auf biefer Seite lag bie eigentliche Stabt Theben, bie fich bauptfächlich um bie beiben großen über eine halbe Stunde auseinander liegenden Tempel von Rarnaf und Lugfor gruppirt ju haben scheint. Rarnaf liegt nordlicher und weiter vom Ril entfernt; Lugfor wird jest unmittelbar von ben Bellen bes Kluffes bespult und mag icon ehemals bas Safenquartier ber Stadt gewesen fein. Die Westfeite bes Stromes enthielt bie Refropolis von Theben, und auf ben Tobtenfult bezogen fich naber ober ferner alle Tempel bie bier ftanben; ja bie gange Bevolkerung biefes Theiles, ber von ben Griechen fvater unter bem Ramen Demnonia begriffen wurde, icheint fich vorzugeweise mit ber Beforgung ber Tobten und ihrer Graber beschäftigt zu haben. frühere Ausbehnung ber Memnonien läßt fich jest burch bie an ihren nordlichen und fublichen Endpunften gelegenen Orte Qurna und Mebinet Sabu bezeichnen.

Eine llebersicht ber Thebaischen Monumente beginnt am natürlichsten mit ben Auinen von Karnak. Hier lag ber große Reichstempel ber hundertthorigen Thebae, welcher Ammon-Ra, dem Könige ber Götter und dem besonderen Lokalgotte ber nach ihm benannten Ammondstadt (Ro-Amon, Diospolis) geweiht war. Ap und mit bem weiblichen Artifel Tap, worans die Griechen Thebe machten, hieß ein einzelnes Heiligthum bes Ammon, und wird auch hieroglyphisch im Singular ober noch öfter im Plural (Napu) als Name der Stadt gebraucht; baher die Griechen, natürlich ohne den Artifel mit abzuwandeln, sich in der Regel des Plurals Ospac bedienten. An diesen Tempel knupft sich die ganze Geschichte des ägyptischen Neichs seit der Erhebung der Ammonsstadt zu einer der beiden Landesresidenzen. Alle Ohnastieen wetteiserten in dem Ruhme, zur Erweiterung, Verschönerung oder Wiederherstellung diesses Nationalheiligthums das Ihrige beigetragen zu haben.

Er ward unter ber erften thebaifchen Reichsbnnaftie, ber zwölften bei Manethos, von ihrem erften Ronige, bem machtigen Sefurte fen I, im viertletten Jahrhundert bes britten Jahrtausend vor Chr. gegründet, und weist noch jest in feiner Mitte einige Trummer aus ber Beit und mit bem Namen biefes Ronigs auf. Bahrend ber nachftfolgenben Dynastieen, welche mehrere Jahrhunderte hindurch unter bem Drude bes fiegreichen Erbfeindes feufzten, ftand auch bas Beiligthum ohne Zweifel verwaift, und nichts hat fich erhalten was in biefe Beit gehörte. Nachbem aber bem ersten Ronige ber 17. Dynastie 21 mofis im 17. Jahrhundert v. Chr. bie erfte Schilberhebung gegen bie Spffos gegludt war, fo erbauten fcon feine beiden Rachfolger Umen ophis 1 und Tuthmofis I um bie Refte bes alteften Beiligthums einen stattlichen Tempel mit vielen Rammern um bie Cella und mit einem breiten Sofe nebft ben zugehörigen Bulonen, por welchen Tutmofis I zwei Obelisten errichtete. 3wei andere Polone mit anftogenben Sofmauern wurden von bemfelben

Könige im rechten Winkel mit bem Tempel nach Lugfor zu erbaut. Tutmosis III und seine Schwester vergrößerten biesen Tempel nach hinten burch einen auf 56 Säulen ruhenden Saal nebst vielen andern Kammern die ihn an drei Seisten umgaben und von einer gemeinschaftlichen Außenmauer umfaßt wurden. Die folgenden Könige schlossen theils den Tempel vollständiger nach vorn ab, theils erbauten sie neue unabhängige Tempel in der Rähe, legten auch zwei andre große Pylone in der stüdwestlichen Richtung vor die des Tuthmosis I, so daß nun von dieser Seite her vier hohe Pylone den stattlichen Jugang zum Haupttempel bildeten.

Gine noch weit glangenbere Erweiterung bes Tempels wurde aber im 15. und 14. Jahrhundert vor Chr. von ben großen Bharaonen ber 19. Donaftie ausgeführt, inbem Gethos I, ber Bater bes Ramfes Miamun in ber urfprünglichen Are bes Tempels ben machtigften Pfeilersaal anbaute, ben Alegypten und wohl irgend ein Land je gefehen. Bon 134 Caulen wird bas fteinerne Dach getragen, welches einen Raum von 164 Rug Tiefe und 320 Fuß Breite überbedt. Bebe ber 12 Mittelfaulen bat 36 Fuß im Umfange und ift bis unter ben Architrav 66 Rug boch; bie übrigen Caulen von 40 guß Sobe haben 27 guß im Umfange. Es ift unmöglich ben überwältigenden Ginbrud ju beschreiben, ben jeber erfahrt, ber jum erften Dale in biefen Balb von Gaulen tritt, und aus einer Reihe in bie anbre manbelt, amifchen ben von allen Geiten balb gang balb theilweife hervortretenben boben Gotter : und Ronigsgestalten, bie auf ben Gaulen abgebilbet find. Alle Rlachen find mit bunten, theils erhabenen, theils vertieften Cfulpturen bebedt, bie aber erft unter ben Rachfolgern bes Erbauers vollendet wurden, und zwar zum größten Theile von feinem Sohne Ramfes Miamun. Bor biefes Sypostyl marb spatter noch ein großer hypathraler nur an ben Seiten mit Saulengangen verzierter Hof von 270 zu 320 Fuß, mit einem stattlichen Bylon vorgelegt.

Siermit ichloß bie Sauptanlage bes Tempels ab in einer gange von 1170 Fuß, ohne bie Sphingreiben vor feinem außerften Bylone und ohne bas befondere Beiligthum welches von Ramfes Miamun unmittelbar an bie binterfte Mauer bes Tempels und in gleicher Ure, boch fo gelehnt wurde, bag fein Bugang von ber entgegengefesten Geite ber war. Dieje Erweiterungen mit jugerechnet, murbe bie gange Lange nahe an 2000 Fuß betragen bis ju bem fublichften Thore ber außerften Ilmfangemauer, melde biefen gangen Blat von ungefähr gleicher Breite umgab. Die fpateren Dynastieen, welche nun ben Saupttempel nach allen Seiten ichon abgeschloffen fanten, gleichwohl aber nicht barauf vergichten wollten auch ihrerfeits biefen Mittelpuntt bes Thebbiichen Rultus zu verherrlichen, begannen theils auf ber großen von ber genannten Ringmauer umgebenen Flache abgefonberte fleinere Tempel zu errichten, theils auch biefe wieber nach außen zu erweitern.

Das Haupt ber 20. Dynastie, Ramses III, beffen Kriegszüge in Afien im 15. Jahrhundert vor Ehr. faum benen seiner berühmten Borfahren Sethos I und Ramses II nachstanden, baute einen befonderen Tempel mit Säulenhof und Hypostyl über 200 Fuß lang, welcher nun ziemlich uns symmetrisch die Umfassungsmauer bes äußern Borhoss durchsschneidet, und gründete in einiger Entsernung bavon ein noch größeres Heiligthum für die britte Person ber Thebais



ichen Triade, ben Ammond Sohn Chensu. Diesed legtere vollendeten die solgenden Könige seiner Dynastie und die Priesterkönige der 21. Dynastie, welche einen stattlichen Säulenhof und einen Pylon davor hinzufügten. Aus der 22. Dynastie ist Scheschenk I, der friegerische König Schissichaf der Bibel, befannt, welcher um 970 Zerusalem ersoberte. Seine astatischen Kriegszüge sind an der süblichen Außenwand des großen Tempels verherrlicht, wo er 140 überwundene Städte und Landschaften in den symbolischen Gestalten von Gesangenen vor Ammon führt. Unter ihren Namen besindet sich einer, den man nicht ohne Grund für eine Bezeichnung des Reiches Juda hält, so wie die Namen mehrerer befannter palästinensischer Städte.

Die beiben genannten Priefterbynaftieen, welche unmittelbar auf die Rameffiden folgten, waren nicht mehr Thes baifchen Stammes, fondern gingen aus unteragpptifchen Stadten hervor. Die Rraft bes Reiches fant mit biefem Bechfel und nach ber furgen 23. Dynaftie, aus welcher fich gleichwohl noch einige Refte in Karnat finden, scheint eine Revolution eingetreten ju fein. Die jegigen Liften ber Schriftsteller nennen nur einen Ronig ber 24. Dynastie, ber fich noch nicht auf agnotischen Monumenten wieberge-Unter ihm erfolgte ber Ginfall ber Aethiopen, funben. welche bie 25. Dynaftie bilben. Schabaf und Tahrafa (So und Tirhafa ber Bibel) regierten im Unfange bes 7. Jahrhunderte in Megupten. Diefe Ronige famen amar aus Methiopien, herrichten aber vollfommen in aanptischer Beife. Auch fie verfaumten nicht, bem agnytischen Göttertonige ihre Berehrung ju beweisen. Ihre Ramen finden fich auf mehreren fleineren Tempeln von Karnat und an

einer stattlichen Colonnade im großen Vorhofe, welche zuerft von Tahrafa angelegt worden zu sein scheint. Dieser
lettere wanderte, nach ber Geschichtberzählung, freiwillig
wieder nach Aethiopien zurud und überließ bas ägyptische
Reich seinen eingebornen Herrschern.

Die verbrangte Saitische Dynastie fehrte nun auf ben Ibron gurud und entfaltete im 7ten und 6ten Jahrhunbert noch einmal ben gangen Blang, beffen biefes an inneren Sulfequellen, wie an außerer Macht fo reiche Land unter einem fraftigen und weifen Scepter fabig mar. Gie öffnete jum erften Male Megypten bem friedlichen Berfebr mit bem Muslante; Griechen ließen fich unter ihr nieber, ber Sandel blubte und haufte neue ungeheure Reichthumer, wie fie fruber nur burch Rriegebeute und Tribute erlangt worden waren. Aber ber Aufschwung war nur funftlich, benn bie frifche Rraft bee Bolfes mar langft gebrochen; auch bie Runft entfaltete mehr Lurus als innern Gehalt. Die lette nationale Bluthe ging balb vorüber. Dem anbringenben Berferfturme vermochte bas Land nicht zu wiberfteben. 3m Jahre 525 mard es von Cambyfes erobert und mit barbarifdem Kanatismus gertreten. Biele Denfmaler murben gerftort, und fein Seiligthum, feine Mauer ward in biefer Zeit aufgebaut; wenigstens ift und nichts bavon erhalten, felbft nicht aus ber langen und milberen Regierung bes Darius, von bem fich nur in ber Dafe von Rargeh ein Tempel ober boch Stulpturen mit feinem Ramen finben. Darius II, gerabe hunbert Jahre nach Beginn ber perfiichen herrichaft, ward Aegypten gwar noch einmal unabbangig, und fogleich finden wir auch wieber bie Ramen ber eingebornen Konige in ben Tempeln von Rarnaf, aber nachdem sich binnen 64 Jahren brei Dynastieen in raschem Bechsel gefolgt waren, siel es jum zweiten Male unter die Botmäßigkeit der Perser, die es bald darauf im Jahre 332 an Alexander von Macedonien verloren. Seitdem mußte sich das Land an die fremden Herrscher gewöhnen; es hatte für immer seine nationale Unabhängigkeit versoren, und ging aus einer Hand in die andre, die nächste stellimmer als die frühere bis auf den heutigen Tag.

Noch unter ben Maceboniern und Griechen befaß Megypten Lebenstraft genug, um feine Religion und feine Inftitutionen in althergebrachter Beife ju erhalten. Die fremben Fürsten traten in allen Beziehungen an Die Stelle und in bie Auftapfen ber alten Pharaonen. Auch Rarnat ift bavon Beuge. Wir finden bier bie Ramen bes Alexanber und Philipp Aribaeus, welche ben Btolemaern in Bieberherftellung beffen, mas bie Berfer gerftort hatten, vorausgingen. Alexander baute bas bintere, Philipp bas vorbere Sanktuarium bes großen Tempels wieber auf; bie Btolemaer fügten Stulpturen bingu, reftaurirten anbere Theile, und errichteten fogar gang neue Beiligthumer mit nicht uns bebeutenbem Aufwande, aber freilich nicht mehr in bem großgrtigen, agpptifch-flaffifden Stile ber alten Beit. Gelbft bie lette Epoche bes absterbenten legapterthums, bie ber romifchen Berrichaft, ift noch in Rarnat reprafentirt burch eine Reihe von Darftellungen, Die unter Cafar Augu's ftus ausgeführt murben.

So bietet biefer merkwurdige Ort, ber von bem fleinen Seiligthume in ber Mitte bes großen Tempels aus im Berlauf von brittehalb Jahrtausenben zu einer ganzen Tempelftabt auf einem Flachenraume von einer viertel geographis

schen Meile in ber Länge und über zwei tausend Fuß in ber Breite, angewachsen war, zugleich einen fast umunter-brochenen Kaben und einen interessanten Maßstab für die Geschichte best ganzen neuägyptischen Reiches, von seinem Ursprunge im alten Reiche an, bis zu seinem Untergange unter ber römischen Herrichaft. Fast in bemselben Maße, wie die Dynastieen und einzelnen Könige in und um ben Tempel von Karnak repräsentirt sind, treten sie auch in der ägyptischen Geschichte hervor oder zurück.

Bon Karnaf ben Flug hinauf, wo fich ber burch bie fruchtbare Jusel el Webibeh getheilte Strom wieber vereinigt, bebt fich noch jest für bas Auge ein zweiter Glangpunft ber alten Stadt, ber Tempel von Lugfor, bervor. Giner ber machtigiten Phargonen ber 18. Donaftie, Umenophis III, welcher in Rarnaf nur einen Rebentempel, am Saupttempel wenig gebant batte, errichtete bier bem Ummon ein um fo prachtigeres Beiligthum, welches ber große Ramfes noch burch einen zweiten ftattlichen Borbof in ber Richtung von Karnaf erweiterte. Denn obgleich eine starte halbe Stunde bavon entfernt, follte boch auch biefer Tempel noch als zu bem von Alters ber geweihten Ilmfreife bes großen Nationalheiligthums geborig betrachtet werben. Das beweift ber fonft fcmer zu erflarenbe Umftanb, bag fich ber Eingang bes Tempels, obgleich hart am Ufer, boch gegen fonstige Gewohnheit vom Kluffe ab und nach Karnaf gu wendet, mit bem es überbies noch burch Rolomaben, Bibberreiben und Runftftragen auch architeftonisch in unmittelbare Berbinbung gefest mar.

Mit Lugfor ichließen bie Ruinen am öftlichen Ufer ab. Die Denfmaler bes westlichen Theben bieten eine noch

größere Mannigsaltigseit dar, weil hier zu ben überirdischen auch noch die unterirdischen Wohnungen und Paläste ber Tobten kommen. Bon Durna zog sich einst eine ununtersbrochene Reihe ber prächtigsten Tempel bis nach Medinet Habu hinauf, welche den schmalen Büstenstrich zwischen dem nilgetränkten Saatlande und dem Fuße des Gebirzes fast ganz erfüllten. Unmittelbar hinter diesen Tempeln zieht sich das unübersehliche Todtenseld hin, deffen Grabhöhlen wie Bienenzellen, eine hart neben der andern, theils in den Felsboden der Ebene, theils in die austoßens den Hügel eingehauen sind.

Durna liegt an ber am weitesten nach bem Flusse bervortretenben Ede bes Libyschen Gebirges. Indem sich dieses
von hier plöglich nach Westen zurückzieht, bilbet es einen
großen Bergkessel, bessen vorderer Theil, wo er durch niebrigere Hügel vom Thale getrennt ist, El Afasis genannt
wird. Nach hinten wird er durch hohe steil absallende Felswände eingeschlossen, die ihr herrliches Gestein der Mittagsund Morgensonne öffnen. Diese jähen Ubhänge des sest
und gleichmäßig gewachsenen und daher für die seinsten
Estulpturen in den Felsengräbern so vorzüglich geeigneten
Kalssteingebirges scheinen durch die unter ihnen hinziehenden
Thonlager entstanden zu sein, welche durch ihre allmählige
Berwitterung den überhängenden Massen ihre Grundlage
entzogen.

In biefer Felfenbucht liegen bie altesten Graber, bie noch bem alten Reiche angehören. Man fieht ihre Gingange von fern hoch oben in ber nordlichen Felbreihe, gerade unter ber senkrechten Wand, bie von ben rasch abfallenben Schuttbergen bis jum Gipfel ber Berggrate hinauf-

steinmauern begrenzten Aufwege, welche steil und geradlinig aus bem Thale mehrere hundert Fuß zu ben Eingängen hinaufführen, erinnerten mich sogleich an die in dieselbe Zeit gehörenden Gräber von Benihassan. Sie entstanden in der zweiten Hälfte des britten Jahrtausends vor Chr. unter den Königen der 11ten und 12ten Manethonischen Dynastie, von denen die erstere Thebens Macht begründete und die Stadt zum Sige ihrer von Memphis unabhängig gemachten Herrschaft, die zweite zum Reichssitze des ganzen Landes erhob.

Diefe Grotten, von benen fich einige von gleichem Alter, auch in ben anftogenben Borbugeln befinden, fteigen meis ftens in einem Schiefen Winfel tief in ben Fels binab, find aber nicht bemalt und beschrieben; nur auf bie fteinernen Sartophage wurde besonderer Rleiß verwandt; biefe bestehen gewöhnlich aus bem feinften Raltstein und find zuweilen über 9 Fuß lang, in bem forgfamen und reinlichen Stile jener Zeit auf bas fauberfte boch mit einer gewiffen Sparfamfeit inwendig und auswendig farbig verziert und beschrieben. Ginen biefer Sartophage bringen wir mit, wie ich schon früher einmal erwähnt habe. Er ift vor wenigen Tagen gludlich in bie Ebene hinabgeschafft worben, nachbem ber lange ganglich verschüttete Schacht ausgegraben und jum Theil ber lebenbige Fele felber, um einen furgeren Musweg ju gewinnen, burchbrochen worden war. Der Inhaber bes Grabes war eines Bringen Cohn und führte felbit ben bynaftifchen Ramen ber 11. Ronigebynaftie Rentef.

Im außersten Winfel berfelben Felsenbucht liegt bie alteste Tempelanlage bes westlichen Theben, welche in bie

Beit bes erften machtigen Aufschwunges bes neuagyptischen Reiche gebort. Gine über 1600 guß lange, ju beiben Seiten mit foloffalen Bibbern und Sphingen gefcmudte Strafe, führte vom Thale ber in geraber Linie ju einem Borbofe, bann vermittelft einer Treppe ju einem anberen, beffen Borbermauer mit Bilbwerten und einer bavorgelegten Rolonnabe geschmudt war, und endlich hinter einer zweiten Treppe ju einem wohlerhaltenen Granitthor und bem letten Tempelhofe, welcher ju beiben Seiten mit ichongeschmudten Sallen und Rammern umgeben und hinten mit einer breiten an ben fteilen Fels angelegten Façabe abgefchloffen war. Durch ein anderes granitenes Thor inmitten biefer Facabe gelangt man endlich in ben innerften Tempelraum, ber in ben Fels gehauen und mit einem hohen fteinernen Gewolbe ausgebaut war, aus bem fich wieber mehrere fleinere Nifchen und Raume an ben Seiten und nach binten öffneten. Alle biefe Raume waren mit ben iconften Bilbwerken, bunt auf grauem Grunde bebedt und in bem vollenbeten Stile jener Zeit ausgeführt. Diefe großartige Unlage, welcher noch andere jest gerftorte Webaubereiben gur Seite ftanben, icheint ursprunglich burch eine bas gange Thal burchichneibenbe Strafe mit bem Fluffe, und jenfeit beffelben mit bem großen Tempel von Rarnaf, ber genau in berfelben Richtung liegt, in Berbindung geftanden gu haben, und ich zweifle nicht, bag erft zu biefem Bebufe bas enge Felfenthor funftlich burch bie Borhugel gebrochen ward, burch welches bie Tempelftrage beim Gintritt in bie Thalebene führt. Gine Ronigin mar es, Rumt Umen. bie altere Schwester Tuthmosis III, welche biefen fuhnen Blan einer architeftonischen Berbindung ber beiben Thalseiten aussührte, dieselbe welche vor dem Tempel von Karnaf die beiden größten Obelisten errichtet hatte. Sie ersischeint auf ihren Denkmälern nie als Frau dargestellt, sondern in männlicher Rleidung; nur die Inschriften entdeden und ihr Geschlecht. Ohne Zweisel war es damals gegen die legitime Regel, daß eine Brau die Regierung sührte; daher erscheint auch später ihr wahrscheinlich noch minorenner Bruder als Mitregent. Nach ihrem Tode wurden ihre Schilder überall in Tuthmosissschilder verwandelt, die weibslichen Redesormen der Inschriften verändert und ihre Namen nie in die späteren Listen der legitimen Könige mit ausgesnommen.

Bon Tuthmosis III, welcher bas Bert seiner töniglischen Schwester während seiner langen Alleinregierung vollendete, sinden sich noch zwei besondere Tempel, beide am Saume der Buste errichtet. Bon diesen ift der nörblichere fast nur noch in seinem Grundriffe und in den Resten seiner Ziegelsphlone zu erkennen; der südliche dagegen dei Medinet Habu ift noch wohl erhalten, und durste, nach einigen Stulpturen zu schließen, in der ersten Anlage vielleicht schon einem früheren Tuthmosis angehören und von ihm nur vollendet worden seine Juch sein zweiter Nachfolger Tuthmosis IV erbaute einen jest fast verschwundenen Tempel.

Auf diesen folgte Umenophis III, unter beffen glanzender und langer Regierung ber Tempel von Lugfor erbaut wurde. Ihn stellen die beiben weit in die fruchtbare Ebene vorgesichobenen Riesenkoloffe in der Rabe von Medinet Habu dar, welche einst an den Thoren einer mächtigen Tempelanlage standen, deren Reste jeht aber größtentheils unter den Saaten des jährlich höher steigenden Thalbodens bes



graben liegen. Bielleicht führte einft auch von bier eine ber nordlichen entsprechente Berbindungeftrage burch bas Thal nach bem gegenüberliegenden Lugfor ju. Der nordöftliche von beiben Roloffen war bie berühmte flingen be Statue, an welche bie Griechen bie liebliche Sage vom iconen Memnon fnupften, ber allmorgentlich mit Connenaufgang feine Mutter Aurora begrüßte, während fie ibn, um feines fruben Selbentobes willen, mit ihren Thauthranen nette. Diefer Dipthus bilbete fich, wie Letronne nachgewiesen, erft fvat, weil bas eigenthumliche Phanomen bes bellen gitternben Jones, welcher beim ichnellen Erwarmen bes nachtlich erfalteten Steines burch bas Berfpringen fleiner Theilchen entstand, erft bamale, ale bie ichon vorher gerfluftete Statue burch ein im Jahre 27 vor Chr. erfolgtes Erbbeben jum Theil in fich felbft jufammengefturgt war, auffallender bervortrat. Die Erscheinung ber fpringenben und flingenben Steine in ber Bufte und auf großen Ruinenfelbern ift in legypten nicht felten, gang besonbere neigt bagu aber bie Ratur bes barten Riefelfonglomerats, aus bem bie Statue besteht, wie auch bie ungahligen großen und fleinen Sprunge beweisen, welche felbft bie in griechiicher Beit beschriebenen und folglich bamale unversehrten Theile ber Statue jest in allen Richtungen burchfurchen. Auch ift es auffallend, wie noch immer mehrere von ben abgespaltenen und nur lofe hangenben Studen metallhell flingen, wenn man barauf fchlagt, mabrent anbre baneben völlig bumpf und tonlos bleiben, je nachbem fie burch ihre gegenfeitige Lage mehr ober weniger gebampft werben. Die anblreichen griechischen und romischen Inschriften, welche auf ber Statue eingegraben fint, unt ben Befuch ber Fremben melben, besonders wenn fie fo gludlich gewesen waren, ben Morgengruß zu boren, beginnen erft unter Rero, und reichen nur bis jur Beit bes Septimius Severus, von weldem wahrscheinlich bie Restauration ber ursprünglich monolithen Statue herrührt. Seit biefem Bieberaufbau bes Obertheils in einzelnen Bloden icheint alfo bie Erscheinung bes flingenden Tones wenn nicht gang aufgebort zu haben, boch feltener und weniger auffällig geworben zu fein. Die Bermanblung bes auch bamale, wie bie Inschriften lebren, noch nicht vergeffenen Amenophis in Memnon wurde mobl bauptfächlich burch ben Ramen biefer gangen westlichen Seite Thebens, Demnonia, berbeigeführt, ben bie Griechen fich burch "Balafte bes Memnon" erflart zu haben fcheinen, während ber Rame, bieroglophisch mennu, im Allgemeinen "Brachtgebaube, Balafte" bebeutete. Seutzutage werben bie Statuen von ben Arabern Schama und Tama, ober beibe jusammen bie Canamat, b. i. "bie 3bole" (nicht Salamat) genannt 88).

Alls wir im Anfange bes November hier einzogen, war bie ganze Ebene, so weit bas Auge reichte, überschwemmt, und bildete ein einziges Weer, aus welchem die Sanamät noch wunderbarer und einsamer als aus den grünen aber boch zugänglichen Saatseldern hervorragten. Ich habe vor einigen Tagen die Kolosse gemessen, so wie auch die Erhebung des Nilbodens an ihren Thronen. Die Höhe der Mennons-Statue, vom Kopf bis zum Kuß gerechnet, jesdoch ohne den hohen Kopsschmuck, den sie einst trug, belies sich auf  $14^m$ , 28, oder  $45\frac{1}{2}$  Kuß, dazu die als besonderet Blod davon getrennte Basis  $4^m$ , 25 oder  $13^r$ 7", wovon gegen drei Kuß durch eine herumgelegte Stuse verdeckt

waren. So erhoben sich also ursprunglich die Statuen nahe an 60, mit dem Pschent vielleicht an 70 Kuß hoch über den Tempelboden. Jest steht nun schon die Thalsläche 8 Kuß über diesem Boden und die Ileberschwemmung steigt zuweilen bis an den obern Rand der Basis, also 14 Kuß höher, als sie je zur Zeit der Erbauung steigen durste, wenn sie nicht den Tempel erreichen sollte. Stellt man nun dieses Fastum mit unserer Entdedung von Semneh zusammen, wo der Spiegel des Ril in historischer Zeit über 23 Kuß gesunten war, so geht schon aus der einsachen Abdition hervor, daß der Ril in den Katarakten zwischen hier und Semneh zum wenigsten um 37 Kuß tieser herabsiel als jeht.

Auch ber lette Konig jener großen 18. Dynaftie, Horus, hatte in ber Rabe von Medinet habu einen Tempel errichtet, ber aber jest in Schutt verschwunden ift. Die Fragmente einer foloffalen Statue bes Königs von hartem, fast marmorartigem Kalfstein, beren im vollenbetsten Style gearbeitete Bufte von einigen hundert Centnern für unser Museum bestimmt ift, scheinen die Lage des einstigen Tempeleingangs zu bezeichnen.

Aus ber folgenden Dynastie sind noch zwei Tempel großentheils erhalten, welche von den beiden mächtigsten und berühmtesten aller Pharaonen, Sethos I und bessen Sohn Ramfes II, erbaut wurden. Der Tempel des ersteren ist der nördlichste in der Reihe und pflegt der Tempel von Durna genannt zu werden, weil sich hier um eine koptische Kirche das alte Dorf Durna sammelte, welches größtentheils im Innern der großen Tempelvorhöse lag, später aber von den Einwohnern verlassen und mit den Felsengräbern der nahegelegenen Bergede vertauscht wurde.

Beiter nach Guten, amischen ben jest ganglich gerftorten Tempeln Tuthmofis III und IV, liegt ber Tempel bes Ramfes (II) Miamun, in feiner architettonifchen Unlage und feinen Berhaltniffen vielleicht ber iconfte in Megypten, wenn auch an Großartigfeit und vielseitigem Intereffe bem von Rarnaf nachstehent. Der hinterfte Theil bes Tempels jo wie die Nebenhallen bes Sypostyls find verschwunden, und ihr urfprunglicher Plan fonnte nur mit Sulfe lang fortgefetter burch Erbfam forgfaltig geleiteter Ausgrabungen ins Reine gebracht werben. Rings um biefen gerftorten Theil bes Tempels find bie weitläufigen Biegelhallen fichtbar, welche alle mit regelmäßig und fauber gebauten, jum Theil an 12 Fuß weit gespannten Tonnengewölben bebedt find und in bie Beit ber Erbauung bes Tempele felbit geboren. Denn bies geht jest unwiberleglich aus ben Stemveln hervor, welche jebem Ziegel in ber foniglichen Fabrif aufgeprägt wurden und bie namensschilber bes Ronigs Ramfes enthalten. Dag biefer Tempel fcon im Alterthume große Aufmertfamfeit auf fich jog, ergiebt fich aus ber befonderen Beichreibung, welche Diobor von Sicilien nach Becataus unter bem Ramen bes Grabmale Des Dine manbnas bavon giebt.

Unmittelbar rechts vom Tempel hat einer von ben wenisgen industriöseren Fellahs einen kleinen Gemüsegarten ansgelegt, ber uns einige Abwechselung für unfre Tasel gewährt und baher auch bei unsern Ausgrabungen, die sich nach jener Seite hin auszubehnen brohten, auf Fürsprache bes freundlichen braunen Gärtners wie billig mit Achtung verschont wurde, obgleich er die Grundlagen eines früher noch nicht bemerkten Nebentempels bebedt, bessen Gein-

Tempel Ramfeell (Ofpmanbyae) und Ramfeelll. 287 gang ich in ben ersten hof bes Ramfees Tempels munbent fant.

Das füblichfte und von allen am besten erhaltene Brachtgebaube ber langen Reihe liegt inmitten ber Sauferruinen von Mebinet Sabu, einer jest gang verlaffenen einft aber nicht unbedeutenden foptischen Stadt. Es ward von Ramfee III, bem erften Ronige ber 20. Dynaftie, bem reichen Rhampfinit bes Berobot, im 13. Jahrhundert vor Chr. gegrundet und verherrlicht auf feinen Banben bie gewaltigen Rriegeguage biefes Ronige ju Lanbe und jur Gee, bie mit benen bes großen Ramfes wetteifern fonnten. 3m Innern bes zweiten Borhofes wurde von ben Ropten eine große Rirche angelegt, beren monolithe Granitfaulen bier noch jest gerftreut liegen. Die binteren Raume find gum größten Theile verschüttet. Bon eigenthumlichem Intereffe ift aber noch ber weit vorgeschobene pylonartige Borbau tes Temvels, welcher in vier übereinander liegenden Stodwerfen bie Brivatzimmer bes Ronigs enthielt. Auf ben Banben berfelben ift ber Fürft inmitten feiner Familie bargeftellt, wie er mit feinen Tochtern, bie burch ben Seitenzopf als Bringeffinnen fenntlich fint, foft, mit ihnen Dame fpielt und von ihnen Kruchte und Blumen erhalt.

Mit biesem Gebäude schließt die Reihe ber großen, vorzugsweise Memnonia genannten Prachttempel ab. Sie umfassen die eigentliche Bluthezeit des Reuen Reichs, benn seit Ramses III ging die außere Macht sowohl wie die innere Größe des Reichs wieder zurud. Nur aus dieser und der unmittelbar solgenden Zeit sinden wir auch die Graber der Könige in den Felsenthälern des Gebirges.

von Durna. Wilb und öbe steigen bort zu beiden Seiten tie Felswände auf, die sich oben zu kahlen Gipfeln abrunden, umd zum Theil die goldenen Stirnen mit sohlschwarzen, wie von der Sonne verbrannten Steinen bedeckt haben. Der besonders ernste und düstere Charafter dieser Gegend trat mir immer am lebhastesten entgegen, wenn ich nach Sonnenuntergang über den unermestlichen Steinschutt zurückritt, der den Boden des Thales hoch bedeckt und nur von breiten Wasserriffen durchfurcht wird, welche sich im Lause der Jahrtausende durch die seltenen, doch, wie der Anblid lehrt, nicht unerhörten Wolfenstürze gebildet haben. Rings umher ist Alles summen und todt; nur hin und wieder unterbricht dann das dumpfe Bellen der Schakals oder das unheimliche Girren der Nachteulen den raschen Husschlag meines kleinen Eselvappen.

Nach langen Windungen, die auf großen Umwegen fast unmittelbar hinter die hohen Gebirgswände bes oben besschriebenen Afasif-Thales führen, theilt sich das Thal in zwei Arme, von denen der rechte zu den ältesten jener Gräber sührt. Bon diesen sind nur zwei geöffnet, beide der 18ten Dynastie angehörig, das eine Amenophis III, dem Memnon der Griechen, das andere einem bald nach ihm austretenden Gegenkönige Ai, der in die monumentalen Listen der legitimen Könige nicht ausgenommen wurde 39). Das lettere liegt am äußersten Ende der langsam aussteigenden Felsschlucht; der granitene Sarkophag des Königs ist in der kleinen Gradskammer zertrümmert worden und sein Name ist überall sorgsstätig, dis auf wenige Spuren, auf den Wänden wie auf dem Sarkophag ausgestraßt. Das andere liegt weiter vorn im Thale, ist von größerer Ausbehnung und mit schönen,

aber leiber burch Zeit und Menschenhande sehr verstummelten Stulpturen bebeckt. Außer biesen beiben Grabern finden sich hier noch mehrere unvollendete ohne Stulpturen; andre sind ohne Zweisel unter den hohen Schuttbergen verborgen, deren Wegräumung aber mehr Zeit und Mittel in Unspruch nehmen wurde, als wir nach reislicher Prüfung daran wenden zu durfen glaubten. An einer Stelle, wo ich nach ziemlich sichern Anzeichen graben ließ, fand sich an 10 Fuß unter dem Schutte allerdings eine Thur und eine Kammer, aber auch diese ohne Stulptur. Doch kamen dabei einige Reste von Erdvasen zum Borschein, die einen noch unbekannten Königsnamen enthielten.

Der linke Zweig bes Hauptthales, welcher ursprünglich durch eine Erhebung bes Thalbobens verschloffen und erst kunstlich burch einen gebahnten Ausweg an bieser Stelle gesöffnet worben zu sein scheint, enthält bie Graber fast aller Konige ber 19. und 20. Dynastie.

Sier pflegt sich auf einem ber ins Thal niedersteigenden Bergabhänge nicht hoch über bem Thalboben ein weitmunbiger Schacht zu öffnen, ber sich in einem mäßig schiefen Binkel in die Tiese senkt. Sobald ber überhängende Feld eine senkrechte Höhe von 12 bis 15 Kuß erreicht hat, erscheinen die scharf gearbeiteten Thurpfosten des ersten Eingangs, welcher einst mit einem oder zwei großen Thurstusgeln zum Verschließen versehen war. Dann beginnen auch in der Regel schon die gemalten Stulpturen, welche unmittels dar zwischen den zachigen Kelsen und dem wild zerstreuten Gerölle durch ihre scharfen Linien, ihre glänzenden Klächen und die frischen, lebhaften Karben für den plöslich Herantretenden einen wunderbaren Kontrast bilben. Lange Korridore

in imponirender Sobe und Weite führen nun immer tiefer in bas Felsgebirge hinein. In einzelnen Abtheilungen, bie burch Gingiehungen bes Ganges und neue Thuren gebilbet werben, ichreiten auch bie Bilowerte an ben Geiten und ber Dede fort. Der Konig erscheint anbetend vor verschies benen Gottern, und richtet an fie feine Gebete und Rechtfertigungen über fein irbifches Leben; bie friedlichen Beicaftigungen ber gerechtfertigten Beifter werben an ber einen, Die Sollenftrafen ber Bofen auf ber anbern Geite bargeftellt; an ber Dede ift bie Gottin bes Simmels lang bingeftredt abgebilbet, fo wie bie Stunden bes Tages und ber Racht mit ihren Ginfluffen auf ben Menschen und ihren aftrologischen Bebentungen, alles von erflarenben Inschriften begleitet. Endlich gelangt man in einen großen gewölbten Bfeilersaal, beffen Banbe in ber Regel bie Darftellungen auf goldgelbem Grunde zeigen, baher er auch ben Ramen bes golbenen Caales führte. Diefer war fur ben foniglichen Carfophag bestimmt, welcher 6 bis 10 Fuß boch in ber Mitte ftanb. Dft aber wenn ber Ronig nach ber Beendigung bes Grabes in feiner erften und nothwendigften Ausbehnung feine Lebensfraft noch ungeschwächt fühlte, und fich eine fernere Reihe von Lebensjahren verfprach, wurde ber mittlere Bang biefes Pfeilerfaales, jum Unfange eines neuen, in steilerer Senfung ausgehauen; neue Korribore und Rebenfammern ichloffen fich an, zuweilen ward auch von ber erften Richtung in eine andere abgelenft, bis ber Konig fich jum zweiten Dale ein Biel feste und ber Bau mit einem zweiten Bfeilerfaale, meift geraumiger und prachtiger als ber erfte, fcbloß; biefem wurden bann, wenn noch immer bie Beit ausreichte, fleinere Raume zu beiben Geiten zugefügt, zu besonderen Opfern für den Tobten bestimmt, bis endlich die lette Stunde schlug, und die königliche Leiche nach siedzigtägiger Einbalsamirung in dem Sarkophage beigesett wurde. Dieser ward bann so kunstlich verschlossen, daß der Granitsoloß von den später überall eingedrungenen Leichenräubern immer zerschlagen werden mußte, weil man den Dedel nicht abheben konnte.

Much bie Graber ber Bringeffinnen, bie am fublichen Ente ber Memnonien, in einem fleineren Thale binter Medinet Sabu vereinigt find, gehoren ausschließlich ber 18ten bis 20ten Dynastie an, und ebenso bie wichtigsten von ben ungahligen Privatgrabern, welche fich von jenfeit Medinet Sabu bis zum Gingange bes Konigethales über Berg und Thal erstreden. Die vornehmen Briefter und boben Beamten liebten es, ihren gangen Reichthum an Pferben und Bagen, an Seerben, Barten und Gerathicaften, sowie ihre Jaabreviere und Rischteiche, ihre Barten und Befellichaftsfale, felbit bie von ihnen beschäftigten Runftler und Sandwerfer in mannigfaltigfter Thatigfeit auf ben Banben ihrer Graber barftellen ju laffen, woburch biefe für und in vieler Begiehung von noch höherem Intereffe werben, als bie Graber ber Ronige, beren Darftellungen fich fast ausschließlich auf bas leben nach bem Tobe beziehen.

Bon späteren Monumenten sind namentlich die Graber aus ber 26ten Dynastie bes 7ten und 6ten Jahrhunderts vor Chr. bemerkenswerth. Diese sind ber Mehrzahl nach im vorderen Theile jener Felsenbucht zwischen Qurna und dem Hügel Abb el Qurna, den wir bewohnen, in den slachen Boden gehauen und werden vorzugsweise el Afasis genannt. Nur die felsige Ebene bot damals noch Raum für



größere Grabanlagen bar, und biefe wurden im großartigften Maafftabe bagu benutt. Schon von weitem erblidt man hier eine Angahl hoher Thore und Mauern aus schwargen Biegeln gebaut. Diefe umichloffen in langlichem Biered große vertiefte Sofe, ju welchen ber Gingang burch machtige gewölbte Bylonthore, aus einiger Entfernung wie große Römische Triumphbogen anzusehen, führte. man burch ein folches in die Ilmmauerung ein, fo blidt man unmittelbar in ben 12 bis 15 Fuß tief in ben Fels gehauenen Sof hinein, in welchen man auf einer Treppe binabstieg. Diefer unbebedte bof ift in ber größten jest juganglichen Grabanlage, welche für einen foniglichen Schreiber Betamenap ausgeführt warb, 100 Fuß lang und 74 breit. Aus biefem tritt man burch eine Borhalle in einen großen von zwei Pfeilerreihen getragenen Felfenfaal von 65 ju 52 Fuß Ausbehnung mit einigen Rebenkammern und Rorriboren zu beiben Seiten, bann burch einen gewolbten Bugang in einen zweiten Gaal mit 8 Pfeilern von 52 gu 36 Ruß und in einen britten mit 4 Bfeilern 31 Fuß tief und breit und endlich in eine Rammer von 20 ju 12 Fuß, welche mit einer Nische schließt. Aus biefer Rammer am Enbe ber erften Bimmerreihe führt eine Thur links in einen mächtigen Raum und rechts eine andre zu einer fortlaufenben Reihe von 6 Korriboren mit 2 Treppen von 9 und von 23 Stufen und einer Rammer, in welcher ein fentrechter Schacht 44 Fuß tief auf feinem Boben gu einer fleinen Rebenfammer führte. Diefe zweite Flucht von Rammern und Bangen, welche mit ber erften im rechten Winkel lauft, beträgt in ihrer Gefammtlange 172 Fuß, mabrend bie erfte, ben außern Sof mitgerechnet, 311 betrug. Bon

ber Brunnenkammer geht enblich wieber nach rechts ein Rorribor ab, welcher zu einer Querfammer führt, gufammen 58 Fuß in Diefer britten Richtung. Che man aber in ber zweiten Flucht zu ben beiben Treppen gelangt, öffnete fich fcon fruber eine neue vierte Linie von Bangen nach rechts, 122 Rug in ein und berfelben Richtung fortlaufenb. an welche fich links ein großer vierediger Umgang, von 60 Ruß an jeber Seite, mit anbern Rebenkammern anschließt, beffen Rern burch bie Bergierung feiner 4 Seiten wie ein ungeheurer Sarfophag behandelt ift. In ber Mitte unter biefem großen Bierede ruht auch in ber That ber Gartophag bes Berftorbenen, ju bem man aber erft vermittelft eines fenfrechten Schachts von 18 Ruß Tiefe in ber vierten Blucht gelangt, welcher ju einem horizontalen Bange von 58 Fuß, bann ju einem britten Schachte, burch biefen ju neuen Rammern und endlich burch bie Dede ber letten gu einem barüber gelegenen Raume führt, welcher ben Gartophag enthält und genau unter ber Mitte bes eben genannten Biereds liegt. Die gesammte Grundflache biefes einen Privatgrabes ift bemnach auf 21,600 und mit ben Schachtfammern auf 23,148 | Fuß berechnet worben 40). Roch coloffaler erscheint biefes ungeheure Bert, wenn man bedentt, bag alle biefe Banbflachen, Bfeiler und Thuren von oben bis unten mit ungahligen Darftellungen und Inschriften bebedt fint, welche burch bie Sorgfalt, Scharfe und Elegang ber Ausführung in immer größeres Staunen verfeten.

Biel unbebeutender sind die wenigen Reste, die aus ben Zeiten der späteren Fremdherrschaft noch übrig sind. Bon diesen sind nur zwei kleinere Tempel in ber Nahe von Mes



binet Habu, unter ben Ptolemäern errichtet, und ein britter zu nennen, ber am Ende ber großen von Medinet Habu nach Süben sich erstreckenden Seeumwallung liegt. Die ältessten Seustwurde bie jeht allein wohlerhaltene Cella von Antosinus Pius gebaut. Das äußerste Thor des Tempelbezirks enthält die einzigen in Negypten gesundenen Darstellungen des Kaiser Otho, beren Entdedung einst Champollion und Rosellini große Freude machte. Sie hatten aber übersehen, daß auf der gegenüberstehenden Seite sich auch der Name des bisher in Negypten ebenso undefannten Kaisers Galba findet.

Schon zu Strabos Zeit war bas alte Theben in mehrtere Dörser zerfallen und Germanicus besuchte es, wie wir es thun, aus Wißbegierbe und Ehrsucht vor bem hohen Allterthume seiner Monumente, cognoscendae antiquitatis, wie und Tacitus berichtet. Decius (250 n. Chr.) ist ber lette hieroglyphische Kaisername, ben ich in ganz Aegypten gesunden habe; er erscheint in einer Darstellung bes Tempels von Esneh. Hundert Jahre später zieht sich sich sich schon ber heilige Athanasius in die Thebaische Wüste unter die dortigen christichen Eremiten zurück. Das Edist des Theosdosius gegen das Heidenthum (391) nahm den ägyptischen Tempeln ihr lettes Ansehn und begünstigte mächtig die Entwicklung bes Mönchsz und Einsiedlerwesens, zu welchem das ägyptische Christenthum von jeher besonders neigte.

Seitbem erstehen im ganzen Lande und balb auch in ben höheren Nilgegenden zahlreiche Kirchen und Klöfter, und die Grabhöhlen der Wüste werden zu Troglodytenwohenungen für eine accetische Eremitenbevölferung. Die Thesbaische Refropolis bot für diese neuen Bedürsnisse vor allen

anderen Orten die mannichfaltigste Gelegenheit. Sowohl die Königsgräber als die Privatgräber wurden vielsach zu christlichen Zellen benut und tragen noch jett die Spuren dieser neuen Bestimmung an ihren Wänden. In einem Grabe von Qurna ist noch heute ein Brief des heiligen Athanasius, Erzbischofs von Alexandrien, an die orthoederen Wönche von Theben auf dem weißen Stud in schöfenen Unzialen, aber leider sehr fragmentarisch, erhalten. Bessonders liedte man es, alte Tempel in soptische Kirchen oder Klöster zu verwandeln.

Im Tempel von Medinet Sabu (Stabt Sabu) fcheint bie größte Rirche errichtet gewesen ju fein. Unsehnliche monolithe Granitfaulen bebeden bier im zweiten Borhofe noch in Menge ben Boben; um Blat fur bie Chornische ju gewinnen, murbe ein altägyptischer Bfeiler an ber Nordfeite weggenommen und aus ben zu Briefterzellen eingerichteten Kammern bes hinteren Tempels ift eine Reihe von Thuren burch die Außenmauer gebrochen worben. Das jugehörige Rlofter, Der el mebinet, "bas ftabtifche" genannt, war in bem nahe gelegenen Ptolemäischen Tempel binter bem Sugel von Qurnet Murrai eingerichtet. Gine andere Rirche ftand in bem Tempel von Alt Durna, und au ihr gehörte mahrscheinlich bas auf ber Sohe von Durna liegende Rlofter Der el Bachit. Die Ruinen eines britten Rlofters erfüllen bie Raume bes Tempels ber Ronigin Rumt amen im Winfel bes Afgfifthales und führen ben Ramen Der el bahri, bas nörbliche Rlofter.

Solche Umwandelungen der alten Prachtgebaude gereichten der Erhaltung berfelben theils jum Rachtheil und theils jum Bortheil. Häufig wurden einzelne Mauern ab-



getragen ober burchbrochen, um neue Einrichtungen möglich ju machen, auf anbern wurden bie beibnischen Bilber gerftort, um nadte Bante ju gewinnen, ober es wurben wenigstens bie menschlichen Gestalten und felbst bie Thierfiguren ber Inschriften, besonbere bie Ropfe, mit ftrenger Ronfequeng bis an bie bochften Deden binauf ausgehadt und verftummelt. Nicht felten aber bienten auch biefelben fromm eifrigen Sante bagu, Die alte Berrlichfeit auf Die erfolgreichfte Urt und zu erhalten, indem man es vorzog, bie Darftellungen, ftatt fie mubiam mit bem Sammer ju gerftoren, von oben bis unten mit Riferbe ju übergieben, bie bann gewöhnlich noch einen weißen Abput erhielt um driftliche Gemalte aufzunehmen. Mit ber Zeit fiel biefer fops tifche Lehm wieder ab, und bie alten Malereien traten bann mit einem Glange und einer überraschenben Frische wieber bervor, wie fie fich auf ben unbebedten, ber Luft und ber Conne ausgesetten Wanten ichwerlich erhalten haben murben. In ber Nifche einer alten Gella fant ich ben beiligen Betrus in altbygantinischem Style ben Schluffel haltenb und bie Finger bebend; aus feinem Beiligenfcheine fcauten aber unter bem halb abgefallenen driftlichen Mantel bie Rubhörner ber Bottin Sathor, ber agyptischen Benus, hervor; biefer galt ursprunglich ber Beihrauch und bie Opfer bes baneben ftehenben Ronigs, bie nun bem ehrmurbigen Apostel bargebracht werben. Deftere habe ich ber vergeltenten Zeit mit eigner Sant nachgeholfen, und ben meift völlig unintereffanten foptisch angepinselten Stud noch weiter abgeloft, um ben verftedten prachtigen Sculpturen ber ägyptischen Botter und Ronige wieder zu ihren alteren und größeren Rechten auf unfer Studium ju verhelfen.



Noch jest ist ein großer Theil ber Bevölferung von Theben foptisch, auf beiben Seiten bes Nil; unser christlicher Koch Sirian ist von hier gebürtig, und eine wohlhabende Koptin Mustasieh, welche nicht weit von uns entfernt wohnt, liesert uns täglich vortreffliches Waizenbrod.
Aber schon längst hat die arabisch-muhammedanische Bevölferung hier, wie im ganzen Lande, die Ueberhand gewonnen, gegen welche die Kopten nur den althergebrachten
Einstuß geltend zu machen wissen, den sie durch ihre Wissenschaft in den Rechenkunsten und das Recht der Besetung
ber wichtigsten sinanziellen Stellen im Lande haben.

Die fleine Rirche, in welcher fich jest fonntäglich bie Thebaifchen Chriften ju versammeln pflegen, liegt einsam in ber großen Riedebene fublich von Mebinet Sabu. trägt eine arabische Ruppel und ift von einer Sofmauer umgeben. 3ch trat vor einigen Tagen in biefelbe ein, als ich bemerkt hatte, bag bie fcmargen Turbane, bie nur von Ropten getragen werben, in größerer Ungahl als gewöhn-Es wurde bas Fest bes beis lich nach ber Rapelle zogen. ligen Donabeos gefeiert, welcher bie Rirche gegrundet hatte. Die Kunktion war vorüber; ich traf nur noch ben alten Briefter, ber bie Rirche verwaltet und bewohnt, nebft feiner gablreichen Kamilie barin. Die Raume waren mit Matten belegt; man zeigte mir bie Gintheilung berfelben fur bie Manner und Frauen, bie fleinen Rapellen mit buntem Schnigwert vergiert, Die fich baran ichloffen, ben vieredigen Wafferbehalter fur Taufe und Weihwaffer. Muf bem Lefepult lag noch ein großes altes Roptisches Buch mit 216= ichnitten aus ben Bfalmen und ben Evangelien, mit arabifder leberfetung baneben. 3ch fragte ben Alten, ob er toptisch lesen könne; er bejahte es, meinte aber, seine Kinber könnten es jest besser als er; seine Augen wären schon
schwach geworben. Rum seste ich mich auf ber Matte
nieder, und um mich herum hodte die ganze Schaar ber
größeren und kleineren braungelben Kinder und Enkel bes
alten Priesters. Ich forderte ben altesten Burschen aus,
ein Stud zu lesen, und sogleich sing er mit großer Geläusigseit an, nicht zu lesen, sondern zu singen, b. h. in
undeholsenen brummenden Tonen zu pfalmodiren.

3ch unterbrach ibn und verlangte, bag er nun mit gewöhnlicher Stimme langfam lefen follte; bas gefchah fcon mit ungleich größerer Schwierigfeit und mit vielen Fehlern, bie ihm ber jungere Bruber juweilen über bie Achsel verbefferte; als ich aber fo weit ging, nach bem Sinne ber einzelnen Worte zu fragen, ba wies er gelaffen auf bie Arabische Uebersetung bin und meinte, bies ftebe Alles baneben geschrieben, und wollte mir biefe vorlesen; über bie einzelnen Worte ober auch nur über ben Bahlwerth ber einzelnen Buchftaben über ben Abschnitten fonnte er feine Rechenschaft geben, und bas hatte ber Alte freilich auch Darauf ließ ich mir ben übrigen Bunie verstanben. derschat ber Rirche zeigen, ber mir fogleich in einem großen Tuche an ben vier Zipfeln jufammengebunden gebracht wurde, und einige febr gerlefene, theils toptische theils 3ch ließ ein fleines Bearabische Gebetbücher enthielt. fchent jum Beften ber Rirche jurud und war fcon ein Stud weiter geritten, ale mich noch einer ber Anaben einholte und mir athemlos einen fleinen zwiebadartigen geweihten Ruchen mit foptischen Kreugen und griechischer Ilmfdrift bestempelt, nachbrachte, ber burch einen zweiten Bat-



ichisch vergütet werben mußte. Das find die Epigonen, die ächtesten ungemischten Nachsonmen jenes alten Phastaonenwolkes, das einst Afien und Aethiopien erobert, und seine Gefangenen von Nord und Sub in die große Halle von Karnak vor Ammon geführt hatte, in dessen Weischeit Moses erzogen worden, und bei dessen Priesterschaften grieschische Gelehrte in die Schule gingen.

O Aegypte, Aegypte! religionum tuarum solae supererunt fabulae, aeque incredibiles posteris, solaque supererunt verba lapidibus incisa tua pia facta narrantibus, et inhabitabit Aegyptum Scythes aut Indus aut aliquis talis, id est vicina barbaria 41).

Wir fennen jest diesen aliquis, ben hermes Trismegistos noch nicht zu nennen wußte; es ist ber Turfe, ber jest in ben Gefilben bes Oficis hauft.

Am Fuße unfres Hügels nach ber grünen Gbene hin steht eine einzelne Gruppe von Sontbäumen, die einen freundslichen reinlich ausgemauerten Wasserbehälter überschattet; hier werden täglich die Schafe und Ziegen getränkt und jeden Abend und Morgen steigen die braunen Mädchen und die verhüllten Frauen in ihren blauen faltigen Gewändern aus ihren Felsenhöhlen hinab und kehren dann langsamen Schrittes mit ihren hohen Wasserkungen auf dem Kopfe zurück; ein liebliches Bild aus patriarchalischer Zeit. Aber hart neben dieser Stätte des erquickenden Elementes liegt mitten auf dem fruchtbaren Acer ein weißer kahler Fleck; darauf sind zwei Kalkösen errichtet, in welchen, so oft der Bedarf eintritt, die ersten besten Blöde der alten Tempel und Felsengrotten, mit ihren Bildern und Inschriften, zers malmt und zu Kalk verdrannt werden, um wieder andere

Blode, die aus biesen bequemen und unerschöpflichen Steinbrüchen gezogen find, zu irgend einer Biehhalle oder andern Bauanlage der Regierung zusammenzuleimen.

Un bemfelben Tage, an welchem ich bie foptische Rirche besucht hatte, wollte ich von bort nach bem Dorfe Rom el Birat reiten, welches auf ber anberen Seite bes großen jest trodenen Gees von Sabu liegt. Bu meiner nicht geringen Heberrafchung erflarte mir aber mein Begleiter, ber brave alte 'Muab, ben ich hier wegen feiner großen Renntniß ber lofalitaten in Dienft genommen habe, bag er mich babin nicht begleiten tonne; ja er scheute fich fast ben Ramen jenes Dorfes auszusprechen und war nicht zu vermogen, mir irgend eine Ausfunft über baffelbe und über fein wunderliches Betragen ju geben. Erft ju Saufe erfuhr ich burch Undere, fpater auch burch ihn felbft, ben Grund feiner Beigerung. Bor fieben bis acht Jahren war in bem Saufe bes Schech von Durna, ju beffen Sausftanb bamale 'Auad gehörte, es bleibt unflar bei welcher Beranlaffung, ein Dann erschlagen worben. In Folge biefes Greigniffes manberte bie gange Kamilie bes Erfchlagenen von hier aus und fiebelte nach Rom el Birat über. Geitbem waltet bas Gefet ber Blutrache gwischen ben beiben Familien. Rein Mitglied von jener Familie hat feit jener Beit ben Boben von Durna betreten, und wenn fich'Auab ober irgend ein Unbrer aus bem Saufe bes Schech in jenem Dorfe feben ließe, fo murbe jeber ber beleibigten Ramilie berechtigt fein, ihn öffentlich zu erschlagen 12). Co ift bie altarabifche Gitte.

3ch fehre von meiner Banberung burch bie Ruinen ber großen Königsstabt und burch bie Wechfel ber Jahrtaufenbe,

vie barüber hingezogen sind, zurud in unfre Burg auf bem freigesegenen Hügel von Abd el Durna. Wistinson und Hahr haben sich burch ben Aufbau dieser wohnlichen Räume ein wesentliches Berdienst um spätere Reisende, die wie wir längere Zeit in Theben verweilen wollen, erworben. Ein bequemer breiter Weg führt in Windungen aus der Ebene herauf zu einem geräumigen Hose, dessen linke, die Bergseite, durch einen langen schattigen Pfeilergang gebildet wird; hinter diesem liegen mehrere bewohndare Kammern. Um Ende des Hoses steht noch ein einzelner Wartthurm, auf dem die preußische Kahne weht, und daneben ein Häuschen, mit zwei Räumen übereinander, deren unteren ich selbst bewohne. Auch für die Küche, die Diener und die Csel fehlen die Räumlichseiten nicht.

Unvergleichlich schon und anziehend ist aber bie weite unbeschränfte Aussicht über bie nach innen niebrige nach außen tief abfallende Sofmauer in bie Thebaische Ebene hinaue. Der Blid beherricht von hier, und noch vollstanbiger von ber Binne bes Thurms ober von ber Spite bes unmittelbar hinter unferm Saufe aufsteigenden Sugels aus Alles was vom alten Theben noch übrig ift. Bor uns bie Brachtruinen ber Memnonien von ber Gebirgeede bei Durna jur ginten bis ju ben boben Pylonen, welche jur Rechten ben ichwargen Ruinenbugel von Medinet Sabu überragen, bann bie grune vom breiten Ril umichloffene Mue, aus ber fich rechts bie einsamen Roloffe bes Amenophis erheben, und jenseit bes Fluffes bie Tempelgruppen von Rarnaf und Lugfor, hinter benen fich bie Thalebene noch mehrere Stunden weit erftredt bis ju ben icharf gezeichneten mäßig bewegten Linien bes arabifden Gebirges,

über welches wir allmorgentlich die ersten Strahlen der Somme aufbligen und eine wunderbare Kulle von Farben über das Thal und die felsige Buste um und her ausgießen sehen. Ich kann diesen täglich neu ergreisenden Ausblick mit keinem andern in der Welt vergleichen; doch ersimmert er mich wohl an das Bild, das ich zwei Jahre lang vom Tarpejischen Felsen herab vor meinem Fenster hatte, und welches das ganze alte Nom umfaste vom Aventin und dem Tiber an seinem Fuße bis zum Quirinal und jenseit der Hügel die wellige Campagna mit dem schönen, dem hiesigen auffallend ähnlichen Profil des Albanergebirges im Hintergrunde.

Doch streift unser Blick nie in bie weite Gegend hinaus ohne mit besonderer Ausmerksamkeit auf der silbernen Wasserstraße hinabzugleiten, und die spisigen Segel zu verfolgen, die und Briese oder Reisende von Norden zusühren können. Der Winter ist hier, wie überall die Zeit der Geselligkeit. Es vergeht keine Woche, in der wir nicht mehrere Gäste bei und sähen. Ein Fremdenduch, das ich hier für spätere Reisende angelegt und mit einer Einleitung verschen habe, wurde zu Reujahr durch unstre eignen Einzeichnungen eingeweiht. Seitdem sind schon über dreißig andre Namen hinzugekommen, obgleich das Buch bis jest nur auf unstrer Burg zugänglich ist und erst bei der Abreise unsern treuen Burgwart Auad übergeben werden soll.

Bum Weihnachtsfeste hatten wir nun bereits zum brittenmale zum Christbaum eine Palme, bieses noch schönere Symbol als unfre Tannenbaume, ausgewählt und mit Lichtern und kleinen Gaben geschmudt. Unfre Kunstler verherrlichten noch auf andre sinnige Weise das heitre Fest,
und namentlich war ein Weihnachtsfripplein in der typischen



Beife ausgeführt und am Ende bes langen Feljenganges mit ber gehörigen Beleuchtung aufgestellt, vortrefflich gelungen.

Unter ben Reisenden ift England wie zu erwarten bei weitem am gablreichften vertreten; feltner find bie Frangofen, unter benen ich aber ben befannten liebenswurdigen Belehrten Umpere nenne, ber fich, wie er mir fagte, mehrere Monate im Pande aufhalten will jur grundlichen Forberung feiner ägpptischen Stubien 42). Aber auch an beutschen Landsleuten fehlt es nicht, und am Schluffe bes Jahres hatten wir bie Freute, an einem ichonen Sonntagmorgen ben Lic. Strauf, ben Gobn bes hofpredigers aus Berlin, mit feinem Better bem Dr. Rrafft bei uns eintreten ju feben. Wir maren gerabe im Begriff, unfre einfache Conntagefeier ju beginnen, Die ich fest, feitbem uns in Philae unfer theurer Freund und bisheriger Brediger ber Bufte, Abeten, verlaffen bat, felbft zu leiten pflege. übergab baber bem einen ber beiben geiftlichen Berren fogleich, was ihnen mehr als mir jufam, und ba es ber Bufall wollte, bag wir gerate bie Bredigten ber beiben Bater unfrer lieben Gafte bei und führten, fo murbe eine berfelben jum Bortrage ausgewählt. Faft gleichzeitig mit ihnen befuchten und bie Berren Ceufferhelb nnb Dr. Bagge aus Franffurt, und balb barauf unfer Freund Dr. Schlebehaus aus Alexandrien nebft bem öfterreichischen Maler Sattler; und als die herren Strauf und Rrafft auf ihrer Rudfahrt jum zweitenmale bei uns einfprachen, trafen fie bier mit vier anbern Gaften, ben Berren Zamm, Stamm, Schwab und bem Affeffor von Rohr aus Berlin zusammen. Un unfrer Tafel ließen fich an biefem Tage zwölf Deutsche nieber, barunter neun Breugen.

Auf bem rothen Meer, zwifchen Gebel Bert und Tor. Charfreitag. Frühlingsanfang ben 21. Marg 1845.

Unfer Schiff liegt bewegungslos mitten auf ber See im Angesicht ber fernen Kufte von Tor, die wir schon in ber vergangenen Nacht zu erreichen gehofft hatten. Ich nehme Feber und Papier zur Hand, um mich ber peinlichen Ungebuld zu entziehen, die eine höchst ungelegene und anhaltende Windssielle unter ber heißen Mittagssonne in einem nur für Waarenballen eingerichteten Segelboote erzeugen muß.

Am 20. Februar siebelten wir in Theben vom westlichen auf das östliche User, von Qurna nach Karnaf über. Hier richteten wir uns in einigen Kammern bes großen Reichstempels ein; da ich aber die Reise nach der Sinai-Halbeinsell möglichst bald antreten wollte, so beschränkte ich mich vorläusig darauf, nur die nöthigste Uebersicht der Monumente zu nehmen, um die Arbeiten während meiner Abswesenheit bestimmen zu können.

Am 3. Marz machte ich mich auf ben Weg. Der jungere Weibenbach begleitete mich um mir einige Untersfühung bei ben nöthigsten Zeichnungen zu gewähren; außerz bem nahm ich unsern Dragoman Juffus, ben Kawas Ibrashim Aga, Gabre Mariam und noch zwei Diener mit mir. Wir suhren zunächst auf bem Ril bis Deneh hinunter. Als es bunkel geworben war und die Sterne herauszogen, schwieg die bisher lebhaste Unterhaltung und auf dem Berdecke liegend, beobachtete ich den Stern der Ris, die sunkelnde

Sothis (Sirius), diesen Polarstern der ägyptischen Chronologie, wie er allmählig über unfre Häupter herausstieg.
Unfre beiden Ruberer waren nur zu musikalisch gestimmt
und wirbelten ihren ganzen Liederschaß mit unzähligen Wieberholungen ab, zuweilen durch den kurzen Zuruf scherk,
gharb (Oft, West) unterbrochen, der von der weichen gehorsamen Knabenstimme unsrest kleinen Steuermanns leise
beantwortet wurde. Halb wachend, halb träumend glitten
wir so den kluß hinunter, bis gegen Mitternacht auch die
arabischen Wirbel verstummten, die Ruberschläge matter
wurden und endlich die Barke gänzlich den Wellen überlassen ward. Erst der Aufgang des lesten Mondviertels
und der grauende Tag ermunterten zu neuer Thätigkeit.

Bei Beiten tamen wir in Deneh an, wo wir in bem Saufe bes angesehenen Seib Suffen fehr freundlich aufgenommen wurden. Diefes ift ber wichtige Mann, burch ben alle unfre Briefe bin= und bergeben und ber fich baburch höchlich um und verbient gemacht hat. Er und feine beiben Sohne waren und fehr behülflich bei ben ungabligen Beforgungen, bie fur ben möglichft beschleunigten Aufbruch in die Bufte nothig waren. Ingwischen erfreute ich mich an ber patriarchalischen Sitte, Die in biefer achtungewurbigen grabifden Kamilie berricht. Alle Geschäfte werben bort, wie im gangen Drient, öffentlich und meift auf ber Strafe betrieben. Bor jebem Saufe ift ein langer Divan, ein andrer im Bimmer; Freunde fommen, grußen furg, feten fich fast unbeachtet nieber, bie Beschäfte geben ihren Bang. Ungeseheneren Baften wird Raffee ober bie lange Pfeife gebracht; Stlaven fteben umber, auf jeben Wint bereit. Diebere Befannte fuffen bem Sausheren bie Sanb,

auch wenn fie nur vorübergeben, alles ernfthaft und ruhig, obne Bathos, boch mit ben gewöhnlichen oft lange bin und bergemurmelten Begrugungen. 3ft fein Blat mehr auf bem Divan, ober wird er von angeseheneren Berfonen eingenommen, fo fauert fich ber Untommenbe baneben auf ben Boben. Jeber fteht auf und geht nach Belieben, und was uns besonders auffällt - ohne irgend einen Abschiebsgruß, mabrent boch bie Begrugungsformeln fo lang fint. Much ber Sausberr verläßt ohne Gruß feine Gafte, wenn es nicht ein vornehmer Besuch ift, ber oft lange an bie einformige fast immer leere Unterhaltung, wenn überhaupt eine folche ju Stande fommt, bindet. Diefes hausliche Leben auf ber Strafe, wie es mehr ober weniger auch bie alten Griechen und Romer hatten, und welches von unferm Stuben = und Bureauleben fo grundverschieben ift, bangt genau mit bem gangen orientalifden Charafter aufammen. Erscheinung bes Einzelnen ift immer anftanbig, gehalten, für Alles, mas vorfommt, willfährig und bereit. In guten Baufern, wie hier, ift außerbem eine liebenswurdige und auf wahrhaft gemuthlicher Grundlage beruhente Familienpietat. Der alte Suffen ift ein hoher Siebziger mit weißem Barte, aber trot feines Alters voll reger Theilnahme an Allem was vorgeht und Jebermann freundlich entgegenkommenb. Die beiben Cohne find nahe an 50 und fuhren bie Beschäfte. Gie begegnen bem Alten mit großer Chrerbietung. Beibe find ftarte Raucher, boch rauchen fie nie in Gegenwart ihres Baters, bies wurde als ein Berftog. gegen bie ihm ichuldige Achtung angesehen werben; fie geben bie Pfeifen fogleich ab, wenn er bagu tritt. Abenbe nach Tifche, wo bie Entbehrung ber Bfeife ju groß fein wurbe, segen fich bie Sohne, um zu rauchen, vor bie Schwelle; mahrend wir als Gafte bei bem Alten in ber Stube figen, nehmen fie nur burch bie offene Thure an ber Unterhaltung Theil.

Am Abend vor unfrer Abreise besuchten wir eine Fabrif ber berühmten Dulleh (Rühlgefäße), von welchen alljährslich an 200,000 angesertigt werden, und ben Ader, wo die bazu erforderliche thonige Erde genommen wird. Er ist nur einen Feddan (160 Muthen) groß.

Um 6. Mary verließen wir Deneh nach zweitägigem Aufenthalt mit 15 Rameelen. Den ersten Tag ritten wir nur brei Stunden bis ju ber reigend zwischen Balmen und Rebet gelegenen reichen Quelle Bir Umbar, welche burch 3brabim Bafcha mit einem fuppelreichen Bebaube fur bie Raravanen verfeben worben ift. Auch bas zweite Rachtlager auf ber Station Legeta warb am folgenben Tage balb erreicht. Die alte Strafe nach Roffer von Roptos, bem heutigen Duft, ber, beffen Sügel wir zur Rechten in ber Kerne faben, führt junächst auf bie vorspringenden Berge el Dorn, bie Borner, ju. Erft in ihrer Rabe fliegen wir in bie breite Roffer-Straße binab, und langten nach einem fecheftunbigen Mariche in Legeta an, wo fich die Strafen von Deneh, Duft (Roptos), Dus (bem alten KWC ober Apollinopolis parva) und noch eine vierte, welche bireft von Lugfor bierber führt, vereinigen. Fünf Brunnen liefern bort leibliches Waffer; zwei halb verfallene Ruppelgebaube fint fur bie Aufnahme ber Reisenben bestimmt.

Sier nahm ich einen Bug arabischer Gaftfreundschaft wahr, ben ich noch erwähnen muß. Beim Abschiedsmahle in Deneh wurde mir ein frischer Trunk bes wohlschmeden-

ben Nilwaffers in einer zierlichen mit frommen Roranspruden gegierten vergolbeten Schale gereicht. Die einfache und boch fo gefällige Form eines Rugelfegments gefiel mir, und ich fprach bies gegen ben alten Suffen aus, ohne mich ber fogleich erfolgenben Antwort verfeben zu haben: Die Schale gehört Dir. Da ich nichts bei mir führte, womit ich bas Beident hatte erwiedern tonnen, fo ging ich furg ablehnend über bie Soflichfeit hinweg, und ließ bie Schale unbeachtet fteben. Als ich mich bes Albents zur Rube begab, fant ich fie neben meinem Bette aufgestellt, befahl aber am andern Morgen ausbrudlich fie nicht einzupaden. Bir reiften ab und in Legeta öffnete ich zum erftenmale meine Reisetasche. Wie war ich überrascht, ba mein erfter Blid icon wieber auf bie forgfältig eingeschlagene Schale fiel. Gabre Dariam batte mein Bepad verschloffen und gestand mir auf meine etwas gurnenbe Frage, wie bie Schale gegen meinen Befehl hierher gefommen fei, er habe fie auf ben ausbrudlichen Bunfc bes alten Geib Suffen oben auf legen muffen. Run mußte ich mich freilich ergeben und auf eine Erwiederung bei ber Rudfehr benten.

Wir brachen noch an bemselben Abend von Legêta wieber auf und ritten brei Stunden weiter bis zu einer alten,
jest wenig benusten und wasserlosen Station am Gebel Maauad. Unfre Araber vom Stamme ber Agaize
find nicht so lebendig, wie bie Ababbe oder Bischarin,
auch ihre Kameele schlechter.

Sinter Gebel Maduab betraten wir bie hügelige Canbebene Dfur el benat, bann hinter einem neuen Paffe bie Ebene Reschraschi. Un ihrem Enbe erhebt fich links ber Gebel Abu Gueh, bem wir hier ben Ruden fehrten und

und rechts um eine Felsede wendeten, an bessen Sanbsteinwänden ich die Schilber bes Sonnenwerehrers Amenophis IV nebst seiner Gemahlin und darüber die händestrahlende Sonne eingegraben fand. Ihre Namen waren zum Theil ausges fratt, wie überall, obgleich der König seinen Namen noch nicht in den des Bechsensaten verändert hatte. Gegen Mittag traten wir in das Urgebirge ein und nach dreiviertel Stunden langten wir beim Brunnen Hamamat an.

Hier scheint eine alte Koptische Niederlassung gewesen zu sein und der breite wohl an 80 Fuß tiefe ausgemauerte Brunnen, in welchen eine Wendeltreppe hinabführt, wird noch jest von den Arabern den Nazara, den Christen, zusgeschrieben. Die alten Steinbrüche, die unser nächstes Ziel waren, lagen noch eine halbe Stunde vom Brunnen entsernt.

In einer mit agyptischen und griechischen Inschriften bebedten geräumigen Grotte ichlug ich bier mein Sauptquartier auf, indem fich bei flüchtiger Umichau leicht abfeben ließ, bag wir für mehrere Tage Arbeit finben wurben. Die alten Alegypter, welche große Liebhaber und feine Renner ausgezeichneter Steinforten waren, hatten bier ein Lager fostbarer gruner Breccia und nebenbei auch schone bunkelfarbige Granitabern gefunden, welche bereits unter ber fechften Dunaftie im Anfange bes britten Jahrtaufents v. Chr. ausgebeutet wurden. Geit iener Beit finden fich gablreiche Gebächtnifinschriften auf ben umliegenden Felfen eingegraben. Unter biesen find namentlich auch mehrere aus ber Berferherrichaft bemerkenswerth. Die hieroglyphifchen Schilder bes Cambufes, Darius, Ferres, Artagerres find fogar fast nur von bier befannt; und ein foniglicher Dberlandesbaumeister aus ber Dynastie ber Bfammetiche

hat seinen ganzen Stammbaum in nicht weniger als 23 Geschlechtern aufgeführt, welche ohne Ausnahme benselben wichtigen Posten, zum Theil auch in Verbindung mit angesehenen Priesterwürden besteiteten. An ber Spite ber langen Reihe steht eine Ahnmutter, bie an 700 Jahre vor bem letten Gliebe ber Kette gelebt haben muß. Auch eine große Menge griechischer Prostynemata lassen schließen, daß die Steinbrüche selbs in griechischer und römischer Zeit noch benuft wurden. Fünf Tage lang waren wir von früh bis Abend mit Abschreiben und Abbrücken beschäftigt, zur steten Berwunderung der kleinen Karavanen, die wir sast täglich an und vorüberziehen sahen, weil die große Pilgertstraße von Oberägypten und einem großen Theile des Sudan nach Kosser und Wessa burch bieses Thal führt.

Mein Plan war ursprünglich gewesen, von Deneh nach Kosser zu gehen, und uns bort nach Tor einzuschiffen. Da aber die Kahrt viel Zeit erfordert, so war es mir sehr erwünscht in Deneh zu erfahren, daß es auch einen Weg von Hamamat mitten durch das Gebirge nach Gebel Zeit, Tor schräg gegenüber, giebt. Ich hatte mich daher entschlossen diesen zwar sehr beschwerlichen, aber interessanteren und abfürzenden Weg zu gehen. Zugleich hatte ich einen. Eilboten nach Kosser vorausgeschiftt, um von dort unverzüglich ein Schiff nach Gebel Zeit abgehen zu lassen, das ums bort erwarten sollte.

In Hamamat hatte ich noch einen schweren Strauß mit ben Arabern zu bestehen, welchen ploblich ber weite, wenig besannte und fast ganz wasserlose Weg Besorgniß erregt hatte und bie und lieber über Kosser bas Ufer entlang führen wollten. Da es mir aber hauptsächlich baran

lag, gewisse alte Steinbrüche im hohen Gebirge zu besuchen, so brohte ich, wenn sie ihr Wort nicht hielten, an ben Pascha zu schreiben und machte sie für alle Folgen verantwortlich. Auf biese Art setzte ich meinen Plan nach langen Kapitulationen burch. Fast wäre berselbe aber boch noch gescheitert, da wir am Abende vor unserr Abreise burch die Nachlässische unsers Kochs, welcher Essig in supsernen Gefäßen hatte stehen lassen, fast vergistet worden wären. Wir famen indeß nach einer peinlichen Nacht noch glücklich genug bavon und brachen am 13. März von Hammat auf.

Wir hatten feche volle Bafferfaffer von Deneh mitgenommen, bie Rameeltreiber waren schlechter verseben und mußten viel burften. Außer unferm alten zuverläffigen Buaführer Gelam hatte ich von Deneh noch einen befonbern Führer Gelim mitgenommen, welcher bie Bebirgegegend gwischen Samamat und Webel Beit gut fennen follte, obgleich er ben Weg nur einmal vor zwölf Jahren gegangen Unter feiner Leitung gelangten wir auch in zwei Tagen bis Gebel Fatireh. Nach großer Dube und vielem Guchen fanden wir bie Refte ber alten Arbeiter-Rolonie wieber auf, bie bier einen iconen ichwarz und weißen Granit gebrochen batte. Bon bier an aber zeigte fich mancherlei Unfenntniß bes Führers. Wir gelangten am Abend bes 15. Mary ju einer hoben Baffericheibe, auf beren hartem Felsboben wir übernachten mußten, ba fich fein Belt aufschlagen ließ. Den folgenden Tag, Balmfonntag, famen wir in ber Frube ploglich an einen fteilen Abgrund, welcher fich an 800 Kuß tief zwischen ben beiben Retten bes Dunfieh-Gebirges binabfenft. Es ichien

ad

unmöglich, mit einer Raravane ben fteilen und gefährlichen Bfab zu paffiren. Die Araber protestirten fammtlich auf bas entichiebenfte gegen jeben Berfuch bagu, und brachen in die heftigsten Bermunichungen gegen Gelim aus. Diefer hatte einen ichweren Stand. Er hatte bie Schwierigfeiten biefes Baffes offenbar nicht gefannt; Die gangbaren Stragen führen, freilich auf großen Umwegen, entweber über Dechel Delfe öftlich, ober über Schaib el benat weftlich von bier. Best noch einen von jenen beiben Wegen einzuschlagen, hatte und wenigstens zwei Tage mehr gefostet, und ba wir icon bei Bebel Katireh viel Beit verloren batten, fo murben wir in die noch größere Befahr eines Baffermangels gefommen fein, ba unfer Borrath febr fnapp berechnet morben war, und wir von Samamat bis Gebel Beit nur eine einzige Quelle zu erwarten batten, Die bei Gebel Dochan liegen follte. 3ch befahl baber und feste es gegen bie heftigsten Protestationen burch, bag fammtliche Rameele auf ber Bobe abgelaben und bas gange Bepad von ben Arabern auf ben Schultern binabgetragen murbe. eigenen Diener mußten ben Unfang machen, wir griffen alle mit an. Riften und Raften wurden einzeln von einer Feldfpipe jur anbern geschafft; am schwierigften mar bies mit ben großen Bafferfaffern, bie nur von brei bis vier Leuten zugleich bewegt werben fonnten. Dann murben bie ledigen Thiere forgsam hinabgeleitet, und fiebe bas fuhne Wagftud gelang ohne Unglud und Beidabigung, unter lauten und inbrunftigen Unrufungen bes beiligen Rameelpatrons Abb el Daber. Rach brei mubevollen Stunden war Alles vorüber und die Thiere wurden von neuem belaben.

Bald aber follten wir in eine weit ernstlichere Gefahr gerathen. Ich ritt, wie gewöhnlich mit Max und einigen Dienern ber Karavane voraus und überließ dieser meinen Eselspuren im Sande zu folgen. Gegen Mittag sahen wir zu unfrer Linken ben Gebel Dochan, "den Rauchberg", dunkelblau hinter ber Munsieh-Kette aussteigen, und nach einigen Stunden, als wir aus den höheren Gebirgen in eine hügelige freiere Gegend heraustraten, erblicken wir zum erstenmale jenseit der weiten Ebene und dem dahinter liegenden Meere wie aussteigenden Rebel, die fernen Gebirge von Tor, die schon in dem dritten Welttheile lagen, den wir nun bald betreten sollten.

Nach brei Uhr stießen wir auf zwei Beduinenhütten, aus Matten aufgeschlagen, in benen wir eine Frau und einen schönäugigen braumen Knaben fanden, die und etwas Milch gaben. Der Knabe führte und, auf meine Frage nach alten Mauern in der Umgegend, eine Stunde weit nach einem einzeln stehenden Granitsels, von einer rohen, aber gut aufgeschichteten Mauer an zehn Kuß hoch umgeben. Das Biereck, bessen Altropolis der genannte Fels bildete, war siedzig Schritte lang und sechzig breit; der Eingang von Süden war mit zwei runden Halbthurmen versehen, bergleichen andre an den vier Eden und in der Mitte der drei übrigen Seiten standen. Im Innern waren einzelne Räume abgetheilt und in der Mitte lag ein Brunnen aus gebrannten Ziegeln, der aber jeht verschüttet war<sup>44</sup>).

Rach ben Angaben unseres Führers hatten wir nun ichon in ber Rabe bes Waffers sein muffen, bas von unserm letten Rachtlager nur eine halbe Tagereise entsernt fein sollte. Die Sonne ging aber unter, ohne bag wir

bat eriemme Biel erreicht hatten. Beim marlichen Schein bes eriter. Deontwertele tentien wir entlich in ein bobes Relienting, von bem Selm veriprad, bag es une ficher aur. Duele fithrer werbe. Wir friegen eine Beit lang gwiiver madter Grammanter fieil in Die Sobe; ber Mont aum umer, beir Brummen geigte fich unt ber Rubuer genam baf er bas recon Ina: verfehlt babe. Wit mußten auruckteuren. Gernir ergnic et mit in einem zweiten und bringer That: in weithe bei offenbar ganglich iere gewotbene Kunger nach mentmalk gegitbetten Richtungen unfern Ber tenter. Diefer emidulbigte fich mit bem ungemiffen Lidne bet Montes und vericherne, bag er fich bei Lages andruct iogicia unrechtfiniben werde. Es blieb uns also mone übrig, gie une in imiern leichten Reiffleibern auf ben barien Boben zu einem furgen unruhigen Schlummer niedergniegen, obne Speife, obne Trant, benn unfre Bafferflaiden maren langu geleen, unt ben fleinen Borrath pon vier Zwiebaden bante ein jeder langft vergebet. Gegen ben falten Mortwint manen einige Kameeliauel unier eingiger Schus. Go permintenen wir und, Die Steine über une, Die Sieine umer une, auf ben nachnen Morgen.

Mit Lagesgrauen iasen wir wieder auf. Mein Gel, bet vor vierundzwanzig Stumden seine lepte spätlich zugemessene Wassertarion zu sich genommen hatte, und nicht, wie die Kameele zu durüch vernand, wollte schon nicht mehr fort. Selim war aber gutes Muthes und glaubte balt wieder auf dem rechten Wege zu sein. Wir fanden Kameelspuren in Menge. Rut noch kutze Zeit, rief der Kührer, und wir sind zur Stelle! — Unfre Hoffnung ward neu belebt.

Schone bunte Granit: und Porphyrblöde, die ich unter tem Gerölle liegen sah, waren mir freubeerregende Angeischen ber Rahe bes Mons porphyrites. Indeß ward bas breite Thal, in welches wir eingebogen waren, immer enger und spaltete sich in zwei Arme, in bessen weren, immer enger und spaltete sich in zwei Arme, in bessen weren wir hinzauszogen. Doch auch dieser theilte sich wiederum und die ganze Umgebung brachte und nach früheren Beschreibungen die traurige Ueberzeugung, daß wir hier abermals aus einem falschen Wege seien. Unsern müden Thieren einige Ruhe zu gönnen ließ ich halten und schieste den Kührer allein aus um sich wieder zurecht zu sinden. Wir lagerten und im Schatten einer Feldwand, hungrig und vor Allem nach einem Trunt Wasser lechzend.

Unfre Lage murbe bebenflich. Daß unfer Rubrer noch bie Quelle in biefem wuften gleichformig oben Webirge auffinden follte, war mir zweifelhaft geworben. Und wo war unfere Caravane? Satte fie ben Weg jum Baffer gefunben? Wenn fie, wie bisher, ben Spuren meines Gfels gefolgt war, bie fich allein unter ben ungabligen Rameelfahrten auszeichneten, fo war fie verirrt wie wir felbft. Bir marteten mit Ungebuld auf Gelim; er fonnte uns wenigstens gu ben Araberhutten gurudführen, bie wir Tags juvor gefeben hatten. Aber eine Stunde nach ber anbern verging: Gelim tam nicht. Die Some ftieg bober und raubte und ben ichmalen Schatten ber Bergmand, an bie wir und niebergelaffen batten. Wir fagen ichweigent auf ben beißen Steinen. - Den Ort zu verlaffen magten wir nicht, um Gelim nicht zu verfehlen. Bar er verungludt ober follte er fich fo weit vergeffen haben nur auf fein Beil ju benten unt une unferm Schidfal ju überlaffen, wie bies



vor einigen Jahren in berfelben Bufte brei Turten geschehn sein foll, bie niemand wieder gefehn? Ober war Selim zu ermattet um zu uns zurudzutehren? Er war fast immer zu Buß gegangen und mußte noch viel erschöpfter sein als wir.

Bon Zeit zu Zeit stiegen wir auf die nächsten Höhen und schossen unter Klinten ab — Alles vergeblich! Wir mußten uns endlich der in der That trostlosen lleberzeugung hingeben, daß wir unsern Kührer nicht wiedersehen würden. Mittag war nach vierstündigem Warten herangesommen und somit die höchste Zeit zum Aufbruch, wenn uns die geringe Hoffnung bleiben sollte die Araberhütten wieder auszussinden, die etwa sechs Stunden von uns entsernt sein mußten. Denn nach der Quelle noch länger zu suchen ware unstinnig gewesen, da selbst Sesim sie nicht gefunden hatte; Gebel Zeit, wo unser Schiff lag, war brittehalb Tagereisen, der Nil, jenseit des Gebirges, fünf Tagereisen entsernt; die Kameele hatten seit vier Tagen nicht getrunken, der Esel war schon völlig ermattet.

Wir brachen also auf. Meine Begleiter hatten Alles gethan, was ich vorschlug; aber nie habe ich die Berant-wortlichkeit für Andere, deren Leben mit dem meinigen auf dem Spiele stand, so schwer gefühlt, wie bei jenem zögernden Entschlusse. Es schien tollfühn, in diesem völlig und bewohnten wüsten Berglande, schon verirrt und durch unste nächtlichen Kreuz- und Querzüge noch mehr aus der Richtung gebracht, ohne Kührer nach den Sternen reisen zu wollen; und boch blieb nichts weiter übrig.

Wir entschloffen und, nach vielen Ueberlegungen, in bas hauptthal zurudzureiten, bas wir biefen Morgen mit so guten hoffnungen betreten hatten. Aber bie unendliche

Mannichfaltigfeit ber nadten gadigen Gebirgemante und ber nur mit Schutt und Gerolle erfüllten baum- und ftrauchlofen Thaler macht einen fo völlig gleichartigen Ginbrud, baß feiner von und felbst biefes Sauptthal wieber erfannt haben wurde, wenn und nicht bie Richtung und ungefähre Entfernung gelehrt hatte, bag wir recht waren. 2m 2lusgange bes Thales mußten wir wieber in bie Region ber Borbugel eintreten, zwischen benen gegen Guben bie Araberhutten zu finden boch wenigstens möglich ichien, ba ich von jener nicht zu weit entfernten Bergfeste bie Richtung ber Magnetnabel nach ber hochsten Spige bes Dochan genommen hatte. Die Butten lagen freilich fo verftedt, baß man in ber Entfernung weniger Minuten vorüberreiten fonnte ohne fie zu bemerken; vielleicht waren auch bie Matten heut fcon an einem anbern Orte aufgeschlagen. Go waren wir verirrt in ber weiten glübenben Bufte, ohne Führer, von fteigendem Sunger und Durft gequalt und, fo weit menfcbliche Berechnung reichte, ganglich bem Bufall anbeimgegeben. Schweigend jogen wir, ein jeber mit feinen Gebanten beschäftigt, in ber brennenden Mittagehipe binunter, ale ploblich - ber Augenblid wird mir ftete unvergeflich bleiben! - zwei Manner binter ber nachften Relbede bervortraten. Gie fturaten auf und ju, umfaßten unfere Rnie, fußten unfere Sanbe, boten und Baffer aus ihren Rrugen und wiederholten immer von neuem mit ruhrender Freude ihre Gludwuniche und Begrugungen. hambu l'illah, gelobt fei Gott, tonte es von allen Geiten. Wir waren gerettet.

Unsere Raravane, von ber bie beiben Araber kamen, war gewohnter Beise unserer Spur gefolgt und also wie

wir auf falsche Wege gerathen, aber Ibrahim Aga, batb umsere Verirrung erkennend, hatte früher Halt gemacht, in der Racht auf einigen Hügeln mit mühevoll gesammeltem Brennmaterial kleine Feuer anzünden lassen und fast alles Pulver verschossen. Aber der Wind wehte nach der entgezgengesetzten Seite und wir vernahmen nichts von den Signalen der beforgten Gesährten. Am nächsten Morgen waren sie weiter gezogen und durch die wunderbare Lokalkenntznis des Schech Seläm, der nur einmal vor fünsundzwanzig Jahren hier gewesen war, auf den Weg zur Duelle gestommen. Doch ließ Ibrahim Aga die Karavane noch eine Stunde vor derselben lagern, da jede Spur von ums verzichwunden war, und schießte, besorgt über unser Schissal, Araberpatrouissen in die Berge, um ums aussusschen.

Wie wunderbar nun, daß wir gerade in dieser Viertelstunde wieder in dem großen Thale eingetroffen waren, wo wir einem solchen Posten begegnen mußten! Da
wir über den Berg in unser Rebenthal gelangt waren, so
fonnten keine Spuren unserer Thiere, die hier auf den
Steinen überhaupt verschwanden, in dasselbe hineinleiten;
wären wir also auch nur wenige Minuten später ausgebrochen, so würden sie und sicher vorbeigegangen sein, und
wenn wir früher das Thal hinuntergezogen wären, so hätten
wir und alsbald rechts nach den Hüten zugewendet und
ber weit links gelagerten Karavane den Rücken gekehrt.

Um 2 Uhr kamen wir im Lager an, bas wir unter allgemeinem Freubenrufe betraten. Man war aufs höchste erftaunt, Selim nicht bei ums zu finden; er wurde von Allen aufgegeben. Ich ließ aber bas Lager nicht aufbrechen, sondern bie Kameele zunächst allein nach ber Quelle führen. Die Araber wurden wieder in die Berge geschidt um nach Selim gu suchen, und ich blieb ben Reft bes Tages ftill in meinem Belte.

Gegen Abend famen einige Araber von ber Quelle gurud, und mit ihnen auf ein Rameel gelaben, feiner Ginne faum machtig, bie guge blutig und verbunben, - Gelim. Man hatte ibn fprachlos mit offenem Munbe, ben Leib von unmäßig genoffenem Baffer aufgefchwollen, bei bem Wafferbeden liegend gefunden. Wie er babin gefommen, erfuhren wir junachft nicht, benn er antwortete auf feine Frage. Er mußte fich boch endlich aus bem hoben Gebirge gufallig ober burch bie munterbare arabifche Cpurfraft zurecht gefunden haben. Jest machte ihn vielleicht noch mehr bie Rurcht por ben ernften Rolgen bes elenben Streiches, ben er an une verübt hatte, fprachlos. 2118 er bemerfte, bag er unfer Mitleib rege gemacht hatte, erholte er fich bald wieber. 3ch behielt ihn bann aber nicht mehr in meiner Rabe, fonbern nahm fur bie ubrige Reife ben alten guverläffigen Schech Selam jum Rubrer bei unfrer Borbut und ließ jenen bei ber Raravane gurud.

Gebel Dochan, ber Porphyrberg, ber unfer eigentliches Biel in bieser Gegend gewesen war, und die Beranlassung zu ber ganzen Unternehmung gegeben hatte, sag aber nach allebem num weit hinter uns. Wir waren, wie ich schon Tags zuvor trop Selims Gegenversicherung vermuthet hatte, mehrere Stunden weit an seinem Kuße vorübergeritten, weil wir mit Unrecht die Quelle in seiner Rahe glaubten. Niemand von der Karavane hatte die Steinbrüche und die Reste der Arbeiterkolonie ie gesehen. Dennoch beschloß

ich ben nachsten Tag noch einen zweiten Berfuch zu wagen. Diefer gelang.

Ich machte mich mit Mar, bem Schech Selam, und einem jungen rüftigen Araber mit Tagesanbruch auf ben Weg. Die Hütten waren von ber Karavane nicht bemerkt worden und mußten auch für uns zu weit östlich liegen. Wir ritten baher gerade auf bie höchste Spise ber Dochangruppe zu. Der Zufall wollte es, daß wir hier, als wir uns schon in der Rähe der Ruinen befanden, einen Abadi aus jenen Hütten trafen mit einigen Kameelen, für die er Beibe suchte. Mit seiner Hüsse gelangten wir bald zu unserm Ziele.

Buerft fanben wir bie große aus roben Steinen aufgemauerte Munbung eines Brunnens, ber an gwolf Ruß Durchmeffer hatte, jest aber verfallen und verschüttet war. Un ber Bestseite standen noch funf Pfeiler einer fruber mahricheinlich bebedten Salle, ein fechfter mar gerftort. Dreihundert Schritt weiter im Thale hinauf war auf einem von ber linken Thalwand vorspringenben Granitfelfen ein Tempel erbaut, ber jest in Trummern liegt. Die Mauern waren von roben Steinen aufgeschichtet, Die feineren Urchitefturglieber aber fehr fauber aus rothem Granit gemeißelt. Gine Treppe von zwanzig Stufen führte von Norben ber auf ben gepflafterten Borhof von einer Mauer umgeben, in beffen Mitte ein ziemlich rober Altar aus Granit ftanb. Bur Linken ichloffen fich an biefen Sof vier Bellenraume an, beren fublichfter aber jum Theil fammt ber Felfenunterlage jufammengefturgt war; an biefen batte fich, weil ber Fels Raum ließ, noch eine fleine Rammer angelehnt, in welcher ein größerer aber auch unbeschriebener Altar Bor biefen Raumen trat mitten in bem Sofe, ftanb.





um einige Bug erhöht, und mit icharfen Granitbloden untermauert ein Jonifder Portifus beraus, ber aus vier monolithen Granitfaulen bestand, schlant und mit Schwellung. beren Bafen und Schnedenfapitale nebft ben Bloden bes Giebels und Architravs gertrummert umber lagen. lange Beihinschrift bejagte, bag ber Tempel unter Raifer Sabrian bem Beus Selios Caravis von bem Eparchen Rammius Martialis geweiht worben war. Pinfs vom Brunnen liegen erhöht bie Ruinen ber Stabt. Sie war vieredig und wie gewöhnlich mit Thurmen befestigt. ber Mitte lag wieber ein Brunnen, bas Sauptbeburfniß jeber Station, aus gebrannten Ziegeln gebaut und ausgefalft. Alcht robe bunne Granitpfeiler bilben ben Bugang jum Brunnen.

Eine alte steile Straße führt ben anstoßenden Berg hinan, und leitet zu den Porphyrbrüchen, welche hart unter dem Gipfel des Berges gelegen, den schönen dunkelrothen Porphyr lieserten, den so viele Monumente der Kaiserzeit zeizgen. Seine breiten Abern lagen zwischen einem andern blauen weißgesprenkelten und einem fast ziegesrothen Gestein, und waren in beträchtlicher Tiese bearbeitet. Wir sanden fünf dis sechs Brüche nebeneinander, den größten an vierzig Schritt ins Gevierte. Nirgends konnte ich Keilslöcher zum Sprengen bemerken; dagegen schien das dem Bruche zumächst liegende bläuliche Gestein, das sast so bem Bruche zumächst liegende bläuliche Gestein, das fast so sein wie Sand gerieben war, auf Anwendung von Feuer zu beuten. Auch bei der Stadt sand ich hohe eigenthümliche Aschen

Bon ben Bruchen flieg ich auf ben Gipfel bes Berges, ber eine weite herrliche Aussicht über bie junachft umgeben-



den Gebirge in die steil abfallende, erst hügelige bann sanbige Ebene nach bem Meere hin, und jenseit der blauen Spiegesstäche auf die gegenüberliegenden hohen Gebirge von Tor gewährte. Nachdem ich eine Anzahl Kompaßrichtungen genommen, stieg ich wieder hinunter und war nach Sonnenuntergang bei bem Moie Messaid in unserm Lager zuruck.

Am 19. Marz zogen wir über die Ebene nach ben langs bem Meeresuser hinstreichenden Enned Bergen, die wir in einem Queerthale durchschnitten. Gine reiche Quelle trat hier zu Tage, deren rieselndes Wasser ums lange begleitete. Ich möchte sie für den Fons Tadnos des Plinius halten, da ihr Wasser jeht wohl nur durch die Natronlager der Oberstäche salzig und untrinkbar geworden ist. Die Nuine von Abu Schar, dem alten Myos hormos oder Philoteras portus, ließen wir rechts und lagerten an der Halbinsel Gimscheh, welche die Araber von dem Schwesel, der dort gewonnen wird, Kibrit nennen.

Gestern Morgen ritten wir zwischen ben Enned Bergen und bem Meeresuser nach ber Bucht von Gebel Zeit hin. Die Gebirge von Tor, bie vor Sonnenausgang milchblau auf bem Meeresspiegel schwammen, hoben sich zart vom himmel ab; erst mit ber steigenben Sonne verwischten sich ihre Umrisse.

Nach Mittag famen wir bei Gebel Zeit, bem Delberge, an. Unser von Kosser bestelltes Schiff hatte die Fahrt von bort in sechs Tagen gemacht, und wartete schon vier Tage auf unsre Ankunft. Die Rameele wurden hier entlassen und zogen noch benselben Abend zurud.

Gine Biertelftunde nordlich von unferm Anterplage lag





bie Zeitieh, so heißen die funf bis sechs Gruben, die in dem Ulfersand oder Fels ausgehöhlt sind und sich mit schwarzsbraunem sprupähnlichem Bergöl füllen. Bor einigen Jahren wurden hier Untersuchungen von Em Ben angestellt, welcher in der Tiefe Steinsohlen zu sinden hoffte, ohne daß jedoch bis jeht Resultate erzielt worden wären.

Der gestrige Abend blieb windstill. Erst während ber Nacht erhob sich ein schwacher Wind aus Norden, ben wir sogleich zur Absahrt benutten. Mit gutem Winde hatten wir in einer Nacht die Uebersahrt bewerkstelligen können. Zest aber neigt der Tag schon wieder zu Ende und noch immer ist der Hasen nicht erreicht. Auch die langen Ruber, welche endlich in Bewegung gesett worden sind, bringen das Lassschift faum von der Stelle.

Die Schiffer ber See sind von benen bes Rils fehr versichieben. Ihr Wesen ist weit gehaltener, weniger falsch und umterwürfig. Ihre Gesänge, die mit bem ersten Ruberschlage beginnen, bestehen aus abgerissenen furzen Zeisen, die von einem vorgesungen, von andern aufgenommen werben, während die llebrigen untenhaste Tone in gleichen Intervallen furz und tief zur Begleitung ausstoßen. Der Rais auf erhöhtem Site rudert selbst mit. Er ist ein Reger, wie noch mehrere andre unter den Schiffern, aber einer ber schönsten und fraftigsten Mohren, die ich je gesehen habe, ein wahrer Othello, wenn er zu seinen athletischen Bewegungen die gelbweißen Augen rollt, die blendenden Zähne zeigt und mit durchbringend gellender, aber gewandter Stimme den Gesang anstimmt und eine Zeit lang leitet.

## Sinaifloster ben 24. Marg 1845.

Wir landeten am Charfreitag Abend noch bei Mondsschein in Tor. Der Hafen ist jest sehr versandet, so daß umser Schiff einige hundert Schritt vom User entsernt bleiben mußte. Ein Nachen führte und and Land. Hier wurden wir durch den alten Griechen Rifola Janni am User empfangen, der schon Ehrenberg, Leon de Laborde, Rüppell, Isenberg und andre bekannte Reisende ausgenommen, und von ihnen günstige Zeugnisse über die bei ihm gefundene Aufnahme vorzuzeigen hatte. Nach langen Berbandlungen mit den troßigen Arabern, die und, als sie unste Gile und ihre Unentbehrlichkeit demerkt hatten, auf jede Weise zu übervortheilen suchten, ritten wir, auf das Allernothwendigste für die Landreise und beschränkend, vorgestern früh von Tor ab, und ließen das Schiff nach dem Kap Ubu Zelsmeh gehen um und dort zu erwarten.

Unser Weg führte in rein nördlicher Richtung burch bie Ebene El G'eah, bie sich an funf bis seche Stunden breit zwischen Meer und Gebirge lagert, auf die Mundung bes Wabi hebran zu. Doch machte ich bei ber Abreise einen Abstecher nach ben warmen Quellen von Gebel hammam. Diese liegen am sublichen Ende ber einzelnen Bergreihe, die sich, eine Stunde nordwärts von Tar beginnend, am Meeresuser hinzieht. Ich traf die Karavane wieder bei

tem Brunnen El Hai, ber auf bem geraden Wege zwischen Palmengärten anmuthig gelegen ift. Das Terrain erhebt sich allmählig vom Meereduser bis hinter biesen Brunnen. Sobald wir die freie llebersicht über die ganze Ebene und auf das hohe Gebirge gewonnen hatten, das sich in einer nach Südwest steil und regelmäßig absallenden Kette bis nach der Spize der Halbinsel hinunterzieht, nahm ich die Kompaßrichtungen nach allen bemerkenswerthen Punkten, Thalmündungen und Bergspizen, die mir von den Kührern genannt werden konnten. Ilm 5½ ilhr erreichte ich den Kuß des Gebirges. Schon hier am Eingange des Thales bemerkte ich auf den schwarzen Blöcken die ersten Sinaitischen Inschriften. Etwas weiter hinein kamen wir zu dem von einigen Palmen beschatteten Wässerchen, wo wir zu Racht blieben.

Gesten burchzogen wir das Wabi Hebran, welches die Serbal-Gruppe von dem Gebirgsstode des Gebel Musa scheidet, überstiegen den Nath el Egaui, welcher die Bafsterscheide zwischen West und Oft bildet, und gelangten, von hier nach Suden gewendet, über den Nath el Haui, den Windsattel, mit der scheidenden Sonne des Oftersonntags im Kloster an. Wir wurden, wie alle Reisenden, an der hohen Festungsmauer zum Eingange hinaufgezogen, obgleich noch ein andere Eingang durch den Klostergarten zu ebener Erde vorhanden ist, der aber nur von Innen her benutzt zu werden pflegt. Der alte würdige Prior, von dem Robinson erzählt, war noch in demselben Jahre zu Cairo gestorben und durch einen andern, Demetrios Nicodemos ersest worden, welcher den Rang eines Bischoss haben soll.

Da das Kloster ein griechisches ist, so kamen wir hier, statt zur Ostersreube, in die strenge Fastenzeit. Aber auch abgesehen davon machte das ganze Leben und Treiben der vier Priester und einundzwanzig Laiendrüder keinen so ers baulichen Eindruck, wie man ihn an dieser Stätte zu sinden hosst. Ein trüber Geist langweiliger Trägheit und Unwissenheit lagert wie eine Nebelwolke auf den mißbehagslichen Geschtern. Und doch wandeln diese Flüchtlinge der sorgenvollen Welt unter einem ewig heitern, mäßigwarmen Himmel, können sich, allein unter den Bewohnern dieser heißen Wüsse, im dunkeln Schatten der Chypressen, Palmen und Oliven erquicken, und verwahren noch außerdem eine Bibliothek von 1500 Bänden, ohne an deren schönste Bestimmung eines læzeesor herzeigen zu denken.

Wir haben heute ben Gebel Musa bestiegen. Er bilbete in meiner Einbildung und nach den Beschreibungen früherer Reisender den eigentlichen Mittelpunkt des ganzen Gebirges. Das ift nicht der Fall. Er gehört vielmehr, sowohl nach der planimetrischen Ausdehnung der llrgebirgs, massen, als nach seiner Erhebung, bereits zu der nordöstlichen Abbachung. Das Kloster liegt in direkter Entsernung dreimal so nah an dem östlichen als an dem westlichen Saume des Gebirges. Schon der zunächst süblich gelegene Gebel Ratherin ist höher, als die sast verstedte und für die ganze Ilmgebung nicht sichtbare Spise des Gebel Musa. Jenseit des Katherin erheben sich aber stussenweise immer höhere Berge wie Um Riglen, Abu Schegere, Dettär u. a. dis zum Um Schomar hin, welcher alle übrigen dominirt, in der Mitte zwischen der östlichen und westlichen Abs

bachung ber Gefammterhebung liegt und ben nördlichsten Hauptwirbel bes lang nach Süben hinziehenden, die Richetungder ganzen Halbinsel bestimmenden Rüchgrates des Gebirges bildet. Der ganze Weg am Gebel Musa hinauf, mit den vielen Punkten, an welche sich die heiligen Legenden knüpfen, war ein Spaziergang in der wildesten und großartigken Naturumgebung, wie man bei und etwa durch ein geschichtlich berühmtes Schloß geführt wird, wo man die Ruheplätzchen, das Arbeitszimmer u. s. w. eines großen Königs zeigt.

Nach ber Rudfehr vom Gebel Mufa erstiegen wir noch bie eigentliche Stirn bes fogenannten Soreb, welchen Robinfon ftatt bes bisher bafur angenommenen Gebel Dufa fur ben wahren Ginai balt. Wir famen an mehreren Einfiedlerhutten und Rapellen vorüber bis zu einer letten in einem Felfenkeffel, hinter welchem fich bie Sauptgruppe bes Soreb fchroff und machtig erhebt. Rein gangbarer Weg führt binauf. Wir fletterten erft burch eine fteile Felfenfpalte, bann über bie fublichen Stirnen bes Relfen binauf. Ilm 51 waren wir oben, gerabe uber ber großen Gbene Raba, auf ber machtigen rundlichen Bergftirne, bie fich von ber Ebene ber fo großartig ausnimmt. Robinfon icheint querft biefen Beg verfucht, ihn bann aber aufgegeben gu haben, und ift auf bie Spipe bes Geffaf geftiegen, bie allerdings höher ift, aber etwas westlich abliegt und nicht wie bie von und bestiegene Ruppe als eigentlicher Mittelpunkt in Die Cbene portritt 45). Unfre Begleiter waren bis auf einen gewandten arabijchen Anaben gurudgeblieben, ba bie Erfteigung in ber That fast gefährlich war. Schon biefe Lage wurde bei mir ben Bebanten nicht auffommen laffen,

baß Moses je auf einem bieser vom Thale aus sichtbaren Felsen gestanden habe, wenn man die Erzählung so buchstäblich auffassen wollte. Den Gebel Katherin haben wir unbestiegen gelassen, weil er noch weniger als ber Gebel Musa auf eine historische Bedeutung Anspruch machen kann.

Auf bem rothen Meere ben 6. April 1845.

Ich benute die ruhige Meerfahrt, die und fur mehrere Tage bevorsteht, um die mannigsaltigen auf der halbinsel gesammelten Materialien fur mich zu ordnen und die hauptssächlichften Ergebnisse unstrer Reiseepisode zusammenzustellen. Einen ausstührlicheren Bericht darüber werde ich von Theben aus einsenden 40). Diese Zeilen sollen aber schon in Deneh an Seid huffen übergeben und mit der ersten Gelegenheit nach Norden befördert werden.

Wir verließen bas Rlofter am 25. Marg gegen Abend, und jogen bas breite Babi e' Schech hinunter. 3ch mabite biefen Umweg, weil biefes Thal ehemals, bevor bie wilbe Schlucht bes Rath el haui juganglich gemacht worben, ber einzige Weg war, auf welchem bie Israeliten, wenn fie nach ber Ebene Raba gieben wollten, hierher gelangen fonnten 47). Wir blieben bie Racht in bem oberen Theile bes Thales neben ber Grabftatte bes heiligen Schech Salih, nach welchem bas Thal feinen Namen Babi e' Schech führt. In bem unteren Theile bes Thales beginnen bie mannareichen Tarfabusche und allmählig werben auch bie finaitis fchen Inschriften an ben Thalwanden baufiger. Gbe wir aber noch ben Ausgang bes Thales erreicht hatten, verließen wir es, und fliegen links in bas Babi Gelaf, welches fich weiter unten mit Babi e' Schech vereinigt, hinuber, um aus biefem auf bem furgeften Wege an ben guß bes Serbal zu fommen. Diese großartig über bie umliegende Gebirgslandschaft sich erhebenden Felsgipfel hatten wir schon öfters auf unserm Wege bei jeder freieren Durchsicht erblickt, und die Erzählungen der Araber von dem fruchtbaren und wasserreichen Wadi Firan an seinem Kuße hatten mich längst auf seine nähere Bekanntschaft begierig gemacht. Ich hatte beschlossen den Berg zu besteigen, und ließ daher in das Madi Rim einlenken, welches in das am Serbal hinziehende Wadi Seläf vom Berge herabsteigt. Nachdem wir eine Stunde lang in diesem Thale hinausgeritten waren, kamen wir zu einer alten Steinhütte, die einst einen Einsselder beherderzt haben mochte; bald darauf fanden wir einige Araberzelte und in geringer Entsernung mehrere Sitzter-Bäume, die wir zur Lagerstätte erwählten.

Um 27. Darg machten wir uns in ber Frube auf, um ben Berg ju erfteigen. Der eigentliche Beg jum Gerbal, Derb e' Gerbal, führt vom Babi Firan burch Babi Ale. pat auf ben Berg. Bir mußten um bas fubofiliche Enbe bes Berges herumgeben und ibn von binten, von Guben ber, besteigen, weil es weit über unfre Rrafte gegangen ware, burch bie Rimschlucht, welche fteil und in geraber Linie amifchen ben beiben öftlichften Bipfeln berabfallt, bie Sobe ju erflimmen. Gine Biertelftunde über unferm Lager famen wir ju einer von Rebet, Samaba und Balmen umschatteten Quelle, beren frisches und reinliches Waffer mehrere Tug tief ummauert war. Dann ftiegen wir über eine fleine Bergrippe, auf welcher wieber mehrere alte fteinerne Saufer ftanben, in einen anbern 3meig bes Rim-Thales (Rim el mehasni) binuber, und gelangten nach ein und einer halben Stunde an bie fuboftliche Gde bes Berges. Bon bier aus folgten wir einem gebahnten Feldwege, ber jumeilen fogar untermauert mar. Diefer führte und ju einer gebauten Terraffe und einer Mauer, ben Reften, wie es ichien, eines gerftorten Saufes, und zu einer fuhlen Quelle, von hohem Schilfe, einer Balme und mehreren Jaffurbufden (aus welchen bie Mofesftabe gefchnitten werben) überschattet; ber gange Berg ift bier mit Sabaf und anbern buftenben Rrautern bewachfen. Ginige Minuten weiter famen wir ju mehreren Felshöhlen, bie einft zu Ginfieblerzellen gebient hatten, und nach einer Wanderung von faft vier Stunden langten wir auf einer zwischen ben Bipfeln fich ausbreitenden fleinen Sochebene an, auf ber wir wieberum ein Saus mit zwei Raumen antrafen. Gin Beg führte über biefe Rlache nach bem Ranbe ber Beftfeite bes Berges, welche erft fteil und wild, bann in fanfteren breiten Rippen nach ber fandigen Gbene el G'e'ah abfallt und eröffnete mir bier eine berrliche Musficht über bas Meer nach ber jenseitigen Rufte und auf bie fie begrenzende agnptifche Bebirgofette. Bon bier aus fenfte fich ber Felfenpfab ploblich an ber gerriffenen Bergwand in einen wilben tiefen Webirgefeffel binab, um welchen bie funf Gipfel bes Serbal im Salbfreis zu einer machtigen Rrone gusammentreten. Mitten in biefem Reffel, Babi Si'gelji genannt, liegen bie Trummer eines alten Rlofters, ju welchem ber Bergpfab leitet, bas wir aber leiber aus Mangel an Beit nicht besuchen founten 48).

3ch ging baber über bie Flache jurud und begann bann zuerft ben fublichften ber Serbalgipfel ju besteigen. Alls ich schon fast bie steile Bobe erreicht hatte, glaubte ich zu bemerken, bag ber zweite Gipfel noch etwas hoher sei, eilte

baber wieber binab und fucte einen Beg zu blefem. Bir famen an einem Bafferden vorbei und mußten fast um ben gangen Reffel berum geben, bis es und endlich gelang, ibn von ber Rorboftseite ber ju erflimmen. Sier fant ich gu meiner lleberraschung zwischen ben beiben Spigen, in welche fich ber Gipfel fpaltete, eine mit Bufchen und Rrautern wohl bewachsene fleine Thalebene, von welcher ich erft auf bie eine, bann auf bie andere Spipe ftieg und mit Bulfe meines bewanderten Führers bie Richtungen ber Magnetnabel nach allen bemerkenswerthen Bunften nahm, bie fich von bier im weiten Gefichtefreise überseben ließen. Deuts lich fonnte ich namentlich mahrnehmen, wie jenfeit bes Bebel Dufa bie Berggipfel immer hober fteigen und baß ber ferne 11m Schomar fich über alle übrigen erhob. Erft gegen vier Ubr traten wir ben Rudweg an. Der Umweg, auf bem wir heraufgestiegen waren, mußte vermieben werben, wenn wir nicht in bie Dunfelheit fommen wollten. Bir entschloffen und baber bie fteile Feldschlucht, bie und fast in geraber Linie ju unferm Lager in bas Babi Rim führte, wie bie Bemfen von Blod ju Blod binabzuspringen und tamen auf biefem unwegfamen Bfate, bem befchwerlichften und ermubenbften, ben ich je in meinem Leben betreten habe, nach zwei und einer halben Stunde mit gitternben Knieen bei unferm Belte an.

Am folgenden Tage zogen wir weiter und gelangten burch Wabi Selaf und ben untersten Theil bes Wabi e' Schech in bas Wabi Firan, dieses kostbarste Kleinob ber Halbinsel, mit seinen Palmen und Tarfa-Wälbern, an die Ufer eines lieblich rauschenben Baches, ber unter Gebusch und Blumen sich hinabwindent und bis zu dem

alten Rlofterberge ber Stadt Pharan, bem heutigen Firan, geleitete. Alles, was wir bis babin auf unserem Bege gesehen hatten und nachher noch faben, war nadte fteinige Bufte im Bergleich mit biefer fruchtbaren, malbe und mafferreichen Dafe. Bum erftenmale, feitbem wir bas Rilthal verlaffen, manbelten wir wieber auf weicher ichwarzer Erbe, mußten uns ber überhangenben bufchigen 3weige mit ben Armen erwehren und hörten Gingvögel in bem bichten Laube zwitschern. Da wo bas breite vom Gerbal berabfteigenbe Babi Aleyat im Babi Firan munbet und fich ber Thalboben zu einer geräumigen Flache erweitert, erhebt fich mitten inne ber Felshügel Bererat, auf beffen Bobe bie Ruinen eines alten Rloftergebaubes liegen. 21m Fuße beffelben ftant einft aus wohlbehauenen Sanbfteinbloden gefügt, eine stattliche Rirche, beren Trummer gum Theil in bie Saufer ber gegenüber am Bergabhange liegenben Stadt verbaut find.

Ich ging noch benselben Abend im Wadi Aleyat hinauf, an unzähligen Feldinschriften vorüber, bis zu einem von Palmen und Nebek umgebenen Brumnen, von welchem ich die volle Aussicht auf die majestätisch sich erhebende Gesbirgskette genoß. Gesondert von allen übrigen Bergen und zu einer einzigen Masse vereinigt steigt der Serbal erst in mäßig geneigter Böschung, dann in steilen zerklüsteten Feldwänden, zu einer Höhe von 6000 Fuß (über Meer) auf. Unvergleichlich war der Andlick, als die Thäler und niedrigen Berge ringsum bereits in nächtliche Schatten geshült waren, und die Gipfel des Berges noch immer über dem farblosen Grau wie eine seurige Wolke in der sinkenden Sonne erglühten.

Um nachften Morgen wiederholte ich meinen Besuch im

Wabi Aleyat und vollendete die Aufnahme der ganzen merkwürdigen Gegend, beren Grundzüge ich schon von der Spipe des Serbal aus angelegt hatte.

Der fruchtbarfte Strich bes Wabi Firan ist zwischen zwei Hügeln, bie sich mitten aus ber Thalstäche erheben, eingeschlossen; von biesen wird ber obere el Bueb, ber untere, am Ausgange bes Wabi Alevat gelegene, Meharret ober Gererat genannt. In Urzeiten scheint bas Thal hier verschlossen gewesen zu sein und die von allen Seiten, selbst noch vom Gebel Missa her in diesen Kessel abströmenden Wasser in einen See vereinigt zu haben. Nur eine solche Unnahme scheint die höchst merkwürdigen Erdniederschläge zu erklären, die sich hier bis zu einer Höhe von achtzig bis hundert Fuß längs der Thalwände hinziehen, und es ist ohne Zweisel diese eigenthümliche Lage von Firan, als tiessten Punktes einer großen Gebirgslandschaft, welche noch jest den ungewöhnlichen Wasserreichthum, der hier zu Tage tritt, bedingt.

Unmittelbar hinter bem Klosterhügel fanden wir das enge Thalbett eben so steinig und wüste, wie die höheren Thaler, obgleich und der Bach noch eine halbe Stunde lang zur Seite blieb. Der gewaltsame Durchbruch jener Urgewässer gestattete hier keine Erdniederschläge mehr. Erst bei der nächsten stärkeren Thalwendung, el Hessenannt, erschienen noch einmal einige Palmengruppen. Hier verschwand der Bach in einer Felsenspalte ebenso plöglich, wie er hinter dem Bueb hervorgebrochen war, und fam nicht wieder zum Vorschein.

Rach funf Stunden Weges verließen wir bas Wabi Firan, bas fich von hier links ab nach bem Meere gu wen-

bete, und traten aus bem Ilrgebirge in eine flachere Sandfteinregion. Das bobere Bebirge jog fich nach Nordweften jurud, und umichloß in einem großen Bogen bie bugelige, fandige Landichaft, Die wir burchichnitten. Wir famen nach Babi Dofatteb, bem "befdriebenen Thale", welches feinen Ramen von ben befonbere gabireichen Inschriften tragt, bie fich hier an mehreren Stellen finden. Man erfennt leicht, baß es bie gegen bie Mittagsfonne geschütteren Orte find, welche bie nach Firan vorübergiehenden Reifenben eingelaben hatten, ihre Ramen und furgen Denffpruche in ben weichen Wels zu graben. Wir brudten Alles, was fich von biefen Inschriften erreichen ließ, in Papier ab, ober copirten mit ber Feber, mas fich fur ben Abbrud weniger eignete. Einzeln fanden wir biefe Inschriften an ben verschiebenften und oft febr entlegenen Orten ber Salbinfel und im Bangen blieb mir fein 3weifel barüber, bag fie von ben Bewohnern bes Landes in ben erften Jahrhunderten vor und nach Chriftus eingegraben worben waren. Buweilen fanb ich fie über altere griechische Ramen geschnitten und driftliche Rreuze find nicht felten mit ihnen verbunden. Diefe Inschriften pflegen Ginaitische genannt ju werben, nicht unvaffent, wenn baburch bie gange Salbinfel bes Singi als ihr Fundort bezeichnet werben foll. Es ift aber wohl ju bemerten, bag man am Gebel Dufa felbft, welcher fur ben Sinai gehalten wirb, nur febr wenige vereinzelte und furge Infdriften biefer Urt gefunden bat, wie beren bei forgfältiger Beachtung faft an allen geeigneten Orten vorfommen, bag aber ihr eigentlicher Mittelpunft vielmehr Pharan, am Suge bes Gerbal mar.

Um 31. Marg erreichten wir wieber bas von Often fich

jurudwendenbe Sochgebirge und traten burch Wabi Deneh in bas fleine abgezweigte Babi Maghara, in welchem Canbfele und Urgestein an einander grengen. Sier fanden wir hoch oben in ber nordlichen Sandfteinwand bie mertwurdigen agyptischen Felfenftelen, welche zu ben fruheften Denkmalern gehoren, bie und überhaupt aus bem agpptifchen Alterthume befannt find 49). Bereits unter ber vierten Manethonischen Dynastie, berfelben, welche in Megnoten bie großen Pyramiden von Gigeh erbaute, im vierten Jahrtaufend vor unfrer Zeitrechnung, hatte man in biefer Bufte Rupferminen entbedt, bie man burch eine Arbeiterfolonie ausbeuten ließ. Schon bamals war bie Salbinfel von affatifchen, mahricheinlich femitischen Stämmen bewohnt; baber feben wir in jenen Felfenbilbern öfters ben Pharao als Sieger über bie Feinbe Megyptens bargeftellt. Faft alle Inschriften gehören ber Beit bes Alten Reiches an; nur eine fant fich aus ber gemeinschaftlichen Regierung bes Ronige Tuthmofie III und feiner Schwester.

Ich wunschte von hier auf bem fürzesten Wege zu bem zweiten Orte ber halbinsel zu gelangen, an welchem sich altägyptische Denkmäler besinden, nach Sarbut el Chabem. Aber es führte fein birefter Weg über bas hohe Gebirge nach seinem jenseitigen nordöstlichen Abfall. So waren wir genöthigt nach Wabi Mofatteb zurudzugehen und mit einem großen Umwege nach Südost durch Wabi Sittere und Wabi Sich das Gebirge zu überschreiten. Alls wir wiesder heraustraten, hatten wir die unübersehdare Hochebene vor uns, welche ben ganzen Rorden der Halbinsel einnimmt, und aus einem einzigen großen Sandsteinlager besteht. Dies ses fällt aber nach Süden in einer doppelten Stufe ab, so



baß bie Aussicht wie burch zwei hohe gleichmäßig in weite Ferne fich zuruckziehenbe Gebirgswände begrenzt erscheint. Der nächste sublichere Abfall, e' Tih genannt, steigt zu einer breiten sandigen Thalebene, Debbet e' Ramleh, herab, während bie biesseitigen Anlagerungen ber Sanbfelsen bie Bohe ber allgemeinen Hochebene zu erreichen scheinen.

Auf einer in bas breite Thal weit vorgeschobenen Terraffe, bie wir muhfam erflettern mußten, liegen bie Dentmaler von Sarbut el Chabem, felbft fur ben, ber auf ihren Unblid vorbereitet ift, nicht minter überraschent. Die alteften Darftellungen führten und auch bier noch in bas Alte Reich, aber nur bis in bie lette Dynaftie beffelben, Die zwolfte Manethonische, jurud. In biefer Beit, unter Amenemha III, war hier eine fleine Felfengrotte ausgehauen, und mit einem Borraume verfehen worben. Außer= balb hatte man in verschiebenen Entfernungen und ohne beftimmte Ordnung bobe Stelen errichtet, beren entlegenfte eine fleine Biertelftunde weit auf bem bochften Buntte bes Plateaus ftanb. 3m Neuen Reiche hatte Tuthmofis III bas Gebaube nach Weften bin erweitert und einen fleinen Bylon nebft Borhof bingugefügt. In berfelben Richtung bauten bie fpateren Ronige noch eine lange Reihe von Rams mern, eine vor ber andern, an, lediglich, wie es fceint. ju bem Behufe, Die in benfelben aufgerichteten Bebachtnißftelen vor ber Witterung, namentlich vor bem icharfen oft fandgeschwängerten Winde ju bewahren, welcher bie alten icon bamale unbeschütten Stelen jest fast ganglich gerfreffen hat. Die jungfte Stele zeigt bie Schilber bes letten Ronige ber 19. Dynastie. Seitbem, ober balb barauf, mag baber ber Ort von ben leguptern verlaffen worben fein.



Die Bottbeit, welche bier im Reuen Reiche vorzugeweife verehrt wurde, war bie Sathor mit bem Beifate, ber fich auch im Babi Daghara findet, "Berrin von Daffat", b. i. "bes Rupferlandes", benn mafka bieg in ber bieroglophischen, wie auch noch in ber foptischen Sprache "bas Rupfer". Alfo auch bier war ohne 3meifel Rupfer gewonnen worben. Dies wurde burch eine besondere Erfcheinung bestätigt, welche wunderbarer Beife von feinem früheren Reisenben bemerft worben gu fein fcheint. Deftlich und weftlich vom Tempel zeigen fich nämlich große Schlatfen hugel, welche burch ihre fcwarze Farbe eigenthumlich von ber Ilmgebung abstechen. Diese funftlichen Erhöhungen, beren bebeutenbfte 256 Schritt lang und 60 bis 120 breit auf ber in bas Thal vorspringenben Bunge ber Terraffe liegen, find mit einer 4 bis 5 Rug biden maffiven Schladenfrufte übergogen und bann bis ju ihrem Ruge, an 12 bis 15 Ruß tief mit einzelnen Broden von Schlade bebedt. Das Terrain lebrt, bag bie Ergaruben nicht in ummittelbarer Rabe liegen fonnten, aber bie alten noch ficht= baren Wege, welche nach bem Bebirge führen, murben fie gewiß auffinden laffen. Uns fehlte bagu leiber bie Beit. Es icheint bemnach, bag biefer freie Buntt wohl nur jum Musschmelgen wegen bes scharfen, und, wie bie Araber versicherten, fast unaufhörlichen Windzuges gewählt morben mar.

Am 3. April ritten wir weiter, besuchten bas Babi Rabb, in welchem sich gleichfalls bie Spuren alter Schmelzorte fanden, und erreichten am folgenden Tage gegen Abend unser Schiff, welches in bem Hafen von Abu Zelimeh und seit mehreren Tagen erwartete.

Sier fanden wir ju unfrer nicht geringen Bermunderung vier beutide Sandwerfsburiden, barunter amei preufifche. Schlefter aus ber Wegend von Reife. Gie maren von Cairo ausgezogen um ben Ginai zu besuchen, waren glude lich bis nach Suez gefommen, hatten bort vergeblich auf ein Schiff gewartet und fich endlich als achte moberne Rreugritter allein auf ben Weg gemacht, um ihr fühnes Biel zu erreichen. Man hatte ihnen, schwerlich auf gut beutich, gefagt, ber Beg fei furz und nicht zu verfehlen. auch fei an Baffer fein Mangel. In biefem guten Glauben, bie Bilgerflasche bis jum Rante gefüllt, waren fie in bie Bufte gezogen. Aber bie Fußstapfen ber Rinber IBrael waren verschwunden und feine Rauchfäule jog vor ihnen her. Um britten Tage hatten fie ben Weg verloren, ibr Brod war verzehrt, bie Brunnen hatten fie verfehlt, von Arabern waren fie mehrmals angehalten und nur beshalb nicht beraubt worben, weil fie nichts Raubenswerthes befagen, und fo maren fie ficherlich in ber Irre verschmachtet, wenn fie nicht von ben Bergen berab in ber Entfernung von vielen Stunden unfer Schiff am Strande gesehen und es gludlich por unfrer Unfunft erreicht hatten. Auf meine Frage nach ben Sandwerfen, ju beren Bervollfommnung fte biefe Reife in ben Orient unternommen hatten, und ob fie benn hofften bei ben Monchen auf bem Sinai Beichaf: tigung zu finden, ba fie fein Gelb mit fich führten, ergab fich, bag ber eine ein Tifchler war, ber fich bort fehr nutlich ju machen hoffte; leiber mußte ich ihm fagen, bag er babei mit einem gaienbruber ju concurriren haben murbe; ber andre war ein Schuhmacher, ber britte ein Strumpfwirfer und ber vierte geftand nach einiger Bogerung, baß 22\*

er ein Frauenschneiber sei. Es blieb nichts übrig, als bie wunderlichen Leute mit und in das Schiff zu nehmen, obseleich sie von den Schiffern, wegen eingetretenen Wassermangels, mit scheelen Augen angesehen wurden. Ich ließ sie in Tor and Land setzen und sorgte basur, daß sie von dort aus nach dem Kloster begleitet wurden.

Außer ben merkwürdigen ägyptischen Denkmälerstätten bieses Aupferlandes und ben sogenannten sinaitischen Inschriften, beschäftigten mich während ber Reise hauptsächlich bie geographischen Fragen, welche sich an ben Ausenthalt ber Ibraeliten auf der Halbinsel knupsen. Ich glaube in dieser Beziehung einige Ergebnisse gewonnen zu haben, welche zwar in wesentlichen Punkten von den dieherigen Annahmen abweichen, aber, wenn ich richtig gesehen habe, einige wichtige Züge für den geschichtlichen und geographischen hintergrund jenes größten Ereignisses des Alten Testamentes liesern dürsten. Hier will ich nur in Kürze einige Hauptpunkte andeuten, über die ich von Theben aus etwas mehr sagen werde.

Es war mir schon im Kloster am Gebel Mufa zweisfelhaft geworben, ob hier ber heilige Berg ber Gesetzgebung gelegen haben könne. Seitbem ich ben Serbal, und Wabi Firan an seinem Fuße, nebst einem großen Theile bes übrigen Landes gesehen, habe ich die lleberzeugung gewonnen, baß wir ben Sinai vielmehr im Serbal wieberzeufennen muffen 50).

Die heutige Monchotrabition hat fur eine unbefangene Untersuchung gar keinen Werth 51). Das weiß jest ein jeber, ber sich mit solchen Dingen einmal ernstlich beschäftigt hat. Sie ist sogar in Jerusalem größtentheils unbrauchbar und

hat nicht bas minbefte Gewicht, wenn fie nicht burch urfprungliche Quellen unterftut wird, wie viel mehr auf ber Sinaihalbinfel, wo es fich um zeitlich und örtlich weit entlegnere Fragen handelt. In bem langen Zeitraume gwischen ber Gesetgebung und ben erften driftlichen Jahrhunderten wird ber Sinai nur ein einziges Mal in einer fpateren geschichtlichen Begiehung ermahnt, als ber "Berg Gottes Boreb", auf welchen fich Glias jurudzieht. Es mare in ber That hochst wunderbar, wenn in biefer Beit bie Trabition nie unterbrochen worben ware, obgleich auf ber Salbinfel die Bevolferung felbft ingwifden fo fehr wechfelte, baß wir jest nicht einen einzigen alttestamentlichen Lofalnamen mit Sicherheit mehr nachweisen tonnen, und icon bie Griechen und Romer jene alten Bezeichnungen nicht mehr fannten 52). Wir find also lediglich auf die Dosaische Ergablung angewiesen, um bie Richtigkeit ber jegigen Unnabmen zu prüfen.

Dabei muffen wir ferner voraussetzen, daß die allgemeinen geographischen Berhaltniffe ber Halbinsel sich seit ben Zeiten Mosis nicht wesentlich verandert haben. Wer zu der entgegengesetzen Annahme seine Zuslucht nimmt, kann freilich Alles beweisen, beweist aber eben darum nichts. Ebenso wichtig ift es aber, die historischen Berhaltnisse ber verschiedenen Zeiten genau im Auge zu behalten, weil biese allerdings theilweise Beränderungen einzelner Gegenben herbeizusühren im Stande waren.

Hiernach wird man nicht in Abrede stellen können, bag bas maffers und erbreiche Babi Firan zu allen und so auch zu Mosis Zeiten seiner unvergleichlichen Fruchtbarkeit und seines unversiegbaren rauschenben Quellbaches wegen ber

wichtigfte und gefuchtefte Mittelpunkt ber gangen Salbinfel fein mußte. Denn biefe wunderbare Dafe mitten in berewig nadten Bufte mar icon bamale, wie noch jest, burch bie allgemeinen Bobenverhaltniffe jenes ganbes bebingt. Unbrerfeits ift es aber nicht weniger ficher, bag bie Ilmgebung bes heutigen Rloftere am Webel Dufa ehemals tros ber fparlichen Bafferchen, welche auch bort ju Tage treten, aber nur bie nachfte Ilmgebung bes Botens befeuchten, ebenfo unfruchtbar mar, wie alle übrigen Theile jener Bebirgemufte, bag erft bie in ben Fele gegrabenen Biebbrunnen 58) binreichenbes Baffer fur bie Bewohner bes Rlofters lieferten und eine mehr als taufentjabrige fünftliche Bemafferung und forgfältigfte Benutung aller Rulturmittel bie Möglichkeit fleiner Unpflanzungen, wie fie fich jest bort finden, gewährte 54). In alten Beiten war nicht ber minbefte Grund vorhanden, jene Ginobe burch Runft bewohnbarer ju machen, um fo mehr, ba fie von allen Berbinbungsftragen ber Salbinfel feitab lag und einen wahren Bebirge= fad bilbete, welcher nur einen einzigen Bugang burch bas Babi e' Schech batte.

Dagegen giebt es einen andern Bunkt der Halbinsel, welcher längst vor Moses und noch zu seiner Zeit, von einer großen Bedeutung war, die er seitdem verloren. Das ist der Hasen von Abu Zelimeh. Hierher führten die Straßen der drei verschiedenen Erzgruben, die und bis jeht bekannt geworden sind, von Wadi Maghara, Sarbut el Chadem und Wadi Nash. Kein Landungsplatz lag für die Berbindung Alegyptens mit jenen Kolonien bequemer als dieser; ja es war nach der bestimmten Aussage unster Schiffer der beste Hasen an der ganzen Kuste, den von

Tor nicht ausgenommen. Dort mußte also von ben Megyptern vor allen Dingen für einen reichlichen Baffervorrath in größter Rabe geforgt werben. Da biefen weber bie fandige Meerestufte noch bie bier munbenben Thaler lieferten, fo hatte man ohne 3weifel an bem nachften Drte. welcher Baffer in ber Tiefe zu bergen verfprach. Brunnen angelegt. Ein folder Ort fant fich an bem untern 21usgange bes Babi Schebefeh (bei Anbern Taibeh, wo noch jest eine Ungahl Balmen und viele anbre Baume fteben und folglich ein feuchter Grund vorhanden ift, obgleich feine Quelle ju Tage tritt 55). Dies wurde baber ber geeignetste Buntt gewesen sein, um nach Baffer ju graben und Brunnen anzulegen. Dun ift jest barüber feine Meinungeverichiebenheit, bag bei 21bu Belimeh ber Lagerplat am Schilfmeere war, beffen im 4ten Buche Dofis binter Elim Erwähnung geschieht. 3m zweiten Buche wird biefe Ungabe übergangen und nur bie awolf Brunnen und fiebzig Balmbaume von Elim genannt. Wie naturlich, ja faft unvermeiblich ift baber ber Schluß, bag bie Brunnen und Balmen von Elim an bem nach bem Safen von Abu Belimeh munbenben, vielleicht eine Stunde entfernten Thalausgange lagen, und eben beshalb in ber Ergablung Des 2ten Buches bas Lager am Meere, von Elim, bem Bafferplate bes mahrscheinlich gleichnamigen Safens nicht befonders gefdieben wurde. Nach ber bisherigen und auch nach Robinfons Unnahme wurden bie zwölf Brunnen von Elim im Babi Gharanbel gelegen haben, nach bes lettern Berechnung 56) 8 bis 9 Stunden, eine lange Tagereife, vom Safen entfernt, alfo fur bie Berforgung biefes wichtigen · Plages nicht brauchbar. Es ift nicht einzusehen, mas gerade im Wadi Charandel, wo noch jest das brafige Waffer jenes ganzen Striches etwas reichlicher als anderswo zu Tage tritt, jene Anlage von zwölf Brunnen veranlaßt haben fonnte. Dazu kommt, daß man dann ferner genösthigt wird, die nächst vorhergehende Station Mara nach einer nur anderthalb bis zwei Stunden von Wadi Charandel entfernten unbedeutenden Quelle zu verlegen, während bie folgende Station zu acht Stunden angenommen wird. Mir scheint es kaum bezweiselt werden zu können, daß die ersten drei Wüstenmarsche die nach Wat abi Charandel d. i. Mara, der vierte die zur Hafenstation Abu Zelimeh, d. i. Elim führte.

Run erft wird auch ber Fortschritt begreiflich, wenn es beißt: "Und fie brachen auf von Elim und famen in bie Bufte Gin, bie zwifden Glim und Ginailiegt." Bei Babi Bharandel mare bie Grenze zweier Lanbichaften geographisch ebenfo unbegreiflich, wie fie bei Abu Belimeh naturlich ift. Der Safen mit feiner fleinen zwischen ben Nocholfelfen und bem Gebel Sammam Farann 87) gelegenen Ebene bilbet burch biefe an bas Meer hervortretenben Felfen in ber That ben wichtigsten geographischen Abschnitt ber gangen Rufte. Die norbliche, gleichformig gegen bas Meer abfallende Sochebene hieß bie Bufte Gur; bie fubliche höher ansteigende und bald in Urfels übergehende Gebirgegegend von gang verschiebenem Charafter wird bie Bufte Gin genannt. Die Bemerfung, bag biefe lettere mifchen Elim und Ginai lag, hatte feinen Ginn, wenn bamit nicht gefagt fein follte, bag bie Bufte Gin fich bis jum Ginai, ober noch weiter erftredte. Es ift baber ber nachfte Aufbruch, aus ter Bufte Gin nach Raphibim, nicht . so zu verstehen, als hatten sie biese Buste verlassen; vielmehr blieben sie in berselben bis zum Sinai, bessen Rame
"Sini" b. i. "ber Berg von Sin" offenbar erst von ber Lanbschaft seinen Namen hatte und auch beshalb nicht auserhalb berselben gesucht werden bars. Dasselbe geht aus ber Erzählung vom Manna, bas ben Israeliten in ber Buste Sin gegeben ward, hervor; benn bieses wird erst in ben Thälern nahe bei Firan gesunden, und kommt in ben sandigen Meeresgegenden ebensowenig, wie in den höheren Regionen bes Gebel Musa vor 58).

Stellen wir nun icon bier bie vorläufige Frage, welcher von ben beiben Bergen Gerbal ober Bebel Dufa wohl fo gelegen mar, baß er vorzugemeife als Gini, ber "Gis nifche", "ber Berg ber Bufte Gin" bezeichnet werben fonnte, fo fann bie Babl feinen Augenblid zweifelhaft fein. Der von feiner Geite ber fichtbare, faft verftedte und "gebeime 59)", weber burch feine Sobe, noch burch feine Beftalt, Lage ober andre Eigenthumlichfeit ausgezeichnete Bebel Mufa, bot nichts bar, was bie einheimischen Stamme ober bie bort angesiebelten Megypter ju ber besonderen Bezeichnung bes "Berges von Gin" hatte veranlaffen tonnen; wahrend ber von allen Seiten und aus großer Ferne bie Blide auf fich giebenbe Gerbal, welcher ben gangen norblicheren Theil bes Ilrgebirges entschieben beherrscht, nicht nur wegen feiner außeren Erscheinung, fonbern auch wegen bes an feinem Fuße gelegenen Wabi Firan, von jeher ber Mittelpunft für bie weitzerftreuten Bewohner bes lanbes und bas Biel ber Reifenben mar, baber fur ihn bie Bezeichnung bes "Berges von Gin" fehr nabe lag. Bollte man aber etwa aus bem Aufbruche nach Raphibim aus

ber Bufte Gin bennoch ichließen, bag nur bas breite Deergestade fublich von Abu Zelimeh, welches bie Israeliten burchichreiten mußten, bie Bufte Gin genannt worben mare, wie bies Robinfons Meinung ift 60), fo wurde auch bann ber Gerbal, ber biefen Strich gleichfalls unmittelbar berührt und beberricht, und von bier aus über bas alte Rlofter Gi'gelii juganglich ift, eine Bezeichnung ale Gin-Berg g. B. fur bie Schiffer bes rothen Meeres wohl veranlagt haben fonnen, ber Bebel Dufa aber, welcher gerabe an ber entgegengefesten öftlichen Geite bes großen Bebirges liegt, batte unmöglich von ber weftlichen Bufte Gin benannt werben, noch auch ju einer Angabe wie bie, bag bie Bufte Gin zwischen Abu Belimeh und Gebel Dufa gelegen habe, bie minbefte Beranlaffung barbieten fonnen. Es wurde noch übrig bleiben anzunehmen, bag bas gange Urgebirge b. h. bie gange Salbinfel fublich von Abu Belimeh "Bufte Gin" geheißen und folglich auch ben Bebel Dufa mitbegriffen habe. Gelbft bies wurde nicht nothwendig ausschließen, baß ber Gerbal, ale ber befanntefte und nachfte Berg, ber namentlich auch ben ägpptischen Rolonisten wichtiger als bas fubliche Gebirge fein mußte, burch jenen Ramen bervorgehoben worben fein fonnte, mahrend im fublichen Sauptgebirge nur etwa ber 11m Schomar als höchfter Mittelpuntt, nicht ber völlig untergeordnete Gebel Dufa, noch weniger ber einzelne Rele Geffaf, welchen Robinfon bafur halt, eine folche Auszeichnung gerechtfertigt haben murbe.

Alles was hier über ben Sinai, als ben "Berg ber Bufte Sin" gefagt worben, ift nun zugleich auf bie ferenere Frage anwendbar, welcher von ben beiben Bergen, Serbal ober Gebel Mufa folche Eigenschaften befaß, baß

er icon vor bem großen Greigniffe ber Befetgebung bei ben einheimischen Stammen ber Salbinfel als ein "beili= ger Berg", ale ein "Berg Gottes" angefeben werben fonnte 61). Denn Mofes trieb icon von Mibian aus bie Chafe bes Jethro binter bie Bufte an ben "Berg Gottes Choreb" und Maron fam ihm bei feiner Rudfehr nach Megopten an ben "Berg Gottes" entgegen. Wenn wir festhalten, bag ber nothwendige Mittelpunkt ber finaitischen Bevolferung jebergeit bie Dafe Firan fein mußte, fo liegt auch bie Bermuthung auf ber Sand, bag jene Stamme ein Seiligthum, einen gemeinschaftlichen Ort ber Unbetung, bort in ber Rabe, am Fuße ober noch naturlicher auf bem Bipfel bes von jenem Thale jum Simmel aufsteigenben Berges gegründet hatten 62). Auch war bies ber geeignetste Ort fur jene Begegnung von Dofes, ber aus bem oftlichen Mibian, und Maron, ber aus Megypten fam. Es war ja teine Beranlaffung vorhanden, in einem fo muften menschenleeren Lanbe einen noch gang besonbers beimlichen und entlegenen Webirgewinkel fur eine folche Bufammentunft aufzusuchen.

Dazu kommt, daß die sinaitischen Inschriften, die sich wie oben gesagt, vornehmlich auf ben Wegen nach Wabi Biran und in bem nach bem Serbal hinaufführenden Wabi Aleyat in größter Menge sinden, barauf hinzubeuten scheinen, baß auch noch in viel späteren Zeiten größere Wallssahren zur Feier von religiösen Festen borthin unternommen wurden 63).

Geben wir nun aber sogleich zu bem hauptpunkte über, welcher für jeben, ber bie allgemeinen Berhaltniffe bes 36raelitischen Juges ins Auge faßt, ber entscheibenbfte sein

muß, fo ift nicht zu verfennen, bag, wenn Dofes fein großes Bolf nach ber Salbinfel führen wollte, bie erfte und hauptfachlichfte Aufgabe, bie er nach feiner Beisheit und Renntniß bes lanbes ju lofen hatte, bie bes Unterhaltes war. Denn wie man fich auch bie angegebenen Bahlen ber Muswandernben erflaren mag, welche nach Robinfon an zwei Millionen betrugen, bas ift foviel, wie nach gane bie jegige Bevolferung von gang Megypten, immerhin muffen wir eine fehr bedeutenbe Bolfsmenge annehmen, bie fich ploblich ohne Bufuhr von Lebensmitteln in ber fingitischen Bufte erhalten follte. Wie mare es nun bentbar, bag nicht vor Allem fogleich ber einzige fruchtbare und mafferreiche Ort ber Salbinfel von Mofes ins Muge gefaßt, und auf bem furgeften Wege erftrebt, fonbern ftatt beffen ein ferner Gebirgewintel aufgesucht worben mare, welcher bamale unmöglich auch nur - ich fage absichtlich viel für 2000 Ginwandrer mit Bubehor bas tagliche Bedürfniß an Baffer und andrer Rahrung barbieten fonnte. Mit Unrecht wurde fich Mofes bier auf bie Bunber Gottes verlaffen haben; benn biefe beginnen ftete erft bann, wenn menschliche Weisheit und menschlicher Rath, ber burch fie nicht überfluffig gemacht werben foll, ju Enbe ift.

Man würde von biesem unabweisbaren und bei langerem Nachbenken immer stärker werdenden Bebenken gegen
bie bisherige Ansicht von der Lage des Sinai, wie mit
scheint, erst dann ablassen und auf jede nähere geschichtliche Betrachtung des wunderbaren Ereignisses überhaupt
verzichten mussen, wenn sich vielleicht andre ebenso triftige
Gründe gegen unsre Annahme geltend machen ließen. Folgen wir baher der Erzählung noch weiter.



Bon Elim gelangte Moses in brei Tagemarschen nach Raphibim. Die neueren Gelehrten sind im Allgemeinen barin einwerstanden, daß der Zug von Abu Zelimeh nicht wieder durch dasselbe Badi Schebeteh oder Taibeh, durch welches sie herabgestiegen waren, zurud nach der östlichen Sandebene E Raml ging, sondern dem gewöhnlichen Karavanenwege solgte, welcher nach Wadi Firan führt. Wie sollte auch Woses den wasserlosen und weit längeren obern Beg, oder gar den noch größeren und noch trockneren Umweg die Seeküste entlang über Tor und Wadi Hebran gewählt haben, statt sogleich in die mannareichen und weniger trocknen Thäler des Urgebirges einzurücken.

Er mußte also nach Wabi Kiran fommen; es war fein britter Weg möglich. Dies ift ber triftige Grund, warum man auch fast ebenso einstimmig (mit Ausnahme jeboch von Robinfon 64) Raphibim nach Firan gefett hat. Es fceint unmöglich, bag biefe Dafe, wenn fie burchzogen wurde, nicht einmal genannt worben fein follte. Schon Josephus 65), Eusebius 66), Sieronymus 67) und wie es scheint, alle alteren Schriftsteller und Reisenben 68) legen baber Raphibim nach ber Stadt Pharan. Rein Ort bes gangen Lanbes mußte größeren Werth fur bie einheimischen burch Dofes bebrohten Stamme haben, als biefe Fruchtgarten von Bharan. Es ift baber febr begreiflich, bag Dofes gerabe bier in Raphibim von ben Amalefitern, Die ihr toftbarftes Befitthum verlieren follten, angegriffen wurde. Er ichlug fie jurud, und jest erft fonnte Dofes von fich fagen, baß er im Befige ber Salbinfel fei. Gein nachftes Biel war erreicht. Bas hatte ihn von bier noch weiter loden fonnen.

Es wird aber auch mit beutlichen Worten gefagt, baß bas Bolf bier am Berge Gottes, alfo am Berge bes Befeges, angefommen war. Denn es heißt nach bem Siege bei Raphibim, bag Jethro, Mofis Schwiegervater in Mibian, von allem, was geschehen war, borete. "Und "fo fam Jethro und Mofie Cohne und fein Beib zu Mofe "in bie Bufte, wo er gelagert war, an ben Berg "Gottes", und icon vorber batte ber Berr ju Dofe gerebet, "Siehe ich will vor bir fteben bafelbft auf einem Fel-"fen in Choreb, und bu follft ben Felfen ichlagen, fo wird "Baffer berausfliegen, bag bas Bolf trinte", Borte, welche nur auf bie munberbare Quelle von Firan gebeutet werben fonnen, wie bies ichon langft vor mir geschehen ift 69). Daß Mofes hier in Raphibim wirflich jur Rube gefommen mar, geht auch ferner baraus hervor, bag er nun, auf ben Rath bes Jethro, die bis jest ungeordnete Maffe bes Bolfes organifirt, um es regieren ju fonnen 70). Er erwählt bie tuchtigften Manner und fest fie über taufent, über bunbert, über funfgig und über gebn; biefe werben au Richtern über bie fleineren Angelegenheiten gefest, mahrend er fich nur bas Bichtigfte vorbehalt.

Dies Alles weift offenbar barauf hin, bag bie Reife vorüber und bie Zeit ber Rube eingetreten war.

Dem scheint nun allerbings ber Anfang bes nächsten Kapitels (K. 19, 1.) zu widersprechen, wo es heißt: "Im "britten Monbe nach bem Auszuge ber Kinder Israels "aus bem Lande Aegypten, an diesem Tage") famen sie "in die Buste Sinai. Und sie brachen auf von Rasphibim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten "sich in der Buste und Israel lagerte sich daselbst dem

"Berge gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott; "ba rief ihm Jehova vom Berge u. f. w."

hiernach liegt ein Aufbruch gwischen Raphibim und Sinai. Dies entschied fur bie Trabition, welche ben Berg bes Gefetes jenfeit Firan im Gebel Mufa wiebergufinden glaubte. Es murbe aber babei nicht bebacht, bag man bei biefer Unnahme in weit größere Wiberfpruche mit bem Texte fommt. Bunachft fagen bie Worte nichts von mehr als einer Tagereife 72), auch nicht im vierten Buche, wo boch zwischen Elim und Raphibim nicht nur Alus und Daphfa, fonbern auch bas rothe Meer, obgleich bies bei Elim lag, befonbere aufgeführt werben. Bon Firan bis Gebel Mufa waren aber wenigftens zwei ftarte Tagereifen. wenn nicht mehr. Dann aber ift ja "ber Berg Gottes" icon in Raphidim erwähnt worben; besgleichen ward baselbit ein Fels in Choreb genannt, und es ift baber unmöglich unter bem Berge Gottes einen andern als ben "Berg Gottes Choreb" ju verfteben, ju welchem Mofes bie Schaafe Jethros treibt.

Man wurte also annehmen muffen, baß es zwei "Berge Gottes" gab, einen "Berg Gottes Choreb" in Raphibin, bas ware ber Serbal, und einen "Berg Gottes Sinai", auf bem bas Gesetz gegeben ward, bas ware ber Gebel Musa". Diese Annahme wurde aber nicht nur an sich faum benkbar sein, sonbern wiberlegt sich auch auf bas bestimmteste baburch, baß ber Berg Gottes Choreb, wo Moses die Berufung erhält, schon im Boraus als ber Berg bes Gesets bezeichnet wird (2, 3, 1 12.), baß serner bie allgemeine Bezeichnung "Berg Gottes", die so häusig ohne beigefügten Namen erscheint (2, 4, 27. 18, 5. 24, 13.

4, 10, 33.), nur gebraucht werben fonnte, wenn es nicht mehr als einen folden Berg gab, und endlich baburch, baß bie Ramen Sinai ober Berg Sinai, und Chorebober Berg Choreb fortwährend in völlig gleicher Bebeutung als Berg ber Gesetgebung genannt werben.

Diese offenbare Schwierigkeit ist auch von jeher sehr wohl gefühlt worben 74). Josephus (Ant. 3, 2. 3.) half sich daburch, baß er ben bebenklichen Anfang bes 19. Kapitels von seiner jehigen Stelle hinter bem Besuche Jethros vor benselben versetze, so baß Moses seine Familie nicht in Raphibim, sondern am Sinai ausnimmt. Daburch wird allerbings bie boppelte Schwierigkeit vermieden, einerseits, daß nicht zwei Gottesberge erscheinen, andrerseits, baß bie Organisation bes Bolkes nicht während ber Reise geschieht. Auch übergeht er mit Bedacht die Angabe, baß ber Fels, aus welchem Moses die Quelle schlägt, in Choseb laa.

Die neueren Gelehrten haben dagegen vorgeschlagen, entweder ben Sinai für ben allgemeinen Namen bes gansen Gebirges, Choreb für ben einzelnen Berg ber Gesetzgebung, oder umgekehrt Choreb für bie weitere, Sinai für die engere Bezeichnung zu nehmen 75), während die Monchsttadition die beiden Namen auf verschiedene unmittelbar neben einander liegende Berge bezieht 76). Gine Bergleichung der einzelnen Stellen scheint mir keine von diesen Ansschnen geht meiner Meinung nach auß dem wechselnden aber völlig gleichen Gebrauch der Namen Choreb und Sinai einleuchtend hervor, daß bei de ein und densselben Berg nehst seiner Ilmgebung bezeichneten 77), so daß Chored vielleicht der genauere Amalestitische Losalname, Sischored vielleicht der genauere Amalestitische Losalname, Sischored vielleicht der genauere Amalestitische Losalname,



nai ber unbestimmtere von feiner Lage in ber Bufte Gin bergenommen war.

Bas nun aber ben Aufbruch von Ravbibim betrifft. jo burfte es Vielen febr mabriceinlich bunten, bag jene Worte, welche so auffallend bie naturliche Folge ber Ereigniffe unterbrechen, baß fie ichon von Josephus ober vor ihm absichtlich verset wurden, ursprünglich gar nicht bierber gehörten, fondern an ben Anfang ber Erzählung von ber Gesetgebung gestellt wurben, wenn biefe, was ohne 3weifel häufig geschah, gefondert von Allem was vorherging und nachfolgte, für fich allein zusammengefaßt werben follte 78). Die Ungewöhnlichfeit ber Unfnupfung, inbem bie Anfunft am Sinai fruber genannt wird als ber Aufbruch von Raphibim, und ber ichwer zu erflarende Ausbrud "an biefem Tage", wahrend bei ben übrigen Beitangaben ein bestimmter Tag genannt wirb, murben biefe Bermuthung unterftugen 79). Wem aber eine folche Unnahme, bag und bier nicht mehr bie ursprünglichste Auffaffung vorliegt, ju fühn erscheint, ber wird ben neuen Aufbruch nur von einer letten geringen Berlegung bes Lagers verfteben fonnen, wie wir bies icon beim Aufbruche von Glim an bas Meeresufer annehmen mußten. Diese Beranberung geschah, inbem man entweber von El Seffue, wo bas Baffer zuerft erblidt wurde, nach Kiran, ober von Kiran in ben oberen Theil bes Babi Alevat, wo fich bas Lager am Rufe bes Berges weit bin ausbreiten fonnte, vorrudte 80).

Rur eine folche Auffaffung wird benjenigen befriedigen können, welcher sich ben ganzen hergang bes Ereignisses in feinen wesentlichen und nothwendigen Zügen zu vergegenwärtigen ftrebt. Er wird sich ber leberzeugung nicht

verschließen fonnen, bag ber Gerbal, wegen ber Dafe an feinem Rufe, ber nothwendige Biel- und Mittelpunft fur bie neu einftromente Bevolferung fein mußte, und bag bie Ginbegung in einen Bebirgefad, wie bie Ebene am Gebel Mufa, wo bie Menge fein Waffer, feine frucht - ober mannatragenden Baume fant, und wo fie von aller Berbindung mit ben übrigen Theilen ber Salbinfel leichter als irgend wo andere abgeschnitten worben waren, unmöglich in ber Abficht bes weifen und landedfimbigen Gottesmannes liegen fonnte. Er wird anerkennen muffen, bag bie Bezeichnung Singi ale Sauptberg ber Bufte Gin, und bie Beiligfeit, bie er nicht bloß bei ben Israeliten, fonbern bei ben eingebornen Stammen bes Landes befaß, fehr entichieben auf ben Gerbal hinweift; ferner, bag bas von ben Amaletitern vertheibigte Raphibim mit ber Mofesquelle von Choreb unzweifelhaft im Babi Kiran lag, baß folglich auch ber Berg Gottes Choreb, mo Mofes ben Ruf empfangt, und ber Berg Gottes bei Raphibim, wo Mofes von Jethro besucht wird und bas Bolf organifirt, fein anbrer ale ber Gerbal fein fonnte, woraus endlich ebenfo nothwendig hervorgeht, baß, wenn wir nicht zwei Berge Gottes annehmen wollen, auch ber Berg bes Gefetes bei Raphibim lag, und im Serbal, nicht im Gebel Dufa wieberzuerfennen ift.

Sehen wir nun schließlich noch einmal barauf zurud, wie sich bie jetige Tradition zu unserm Ergebnis verhält, so geht biese zunächst bis zur Gründung bes Rlosters burch Juftinian im 6. Jahrhundert zuruds!). Dieses war aber teineswegs die erste Kirche ber Halbinsel. Weit früher sinden wir bereits einen Bischofosit in ber Stadt Pharan am Fuße bes Serbals?). Hier war ber erste christliche

Mittelpunkt ber halbinfel, und von bier blieb auch bie von Juftinian gegrundete Rirche noch mehrere Jahrhunderte lang abhängig. Es fragt fich baber, ob bie Trabition. welche ben Sinai im heutigen Bebel Dufa fieht, ichon vor Juftinian nachgewiesen werben fann 88). Für einzelne Gremiten eignete fich jene Gegend gang vorzüglich, und givar aus bemfelben Grunbe, aus welchem fie fur ein großes bas Land zeitweise beherrichendes und alle feine Sulfequellen erschöpfendes Bolf ungeeignet war, nämlich als ein abgelegener, von ben befuchten Berbindungoftragen entfernter Ort, welcher boch wegen feiner Lage im Sochgebirge für bie geringen Beburfniffe einzelner gerftreuter Monche hinreichende Nahrung barbot. Die bort allmählig wachfenbe Eremitenbevolferung mochte bann bie Aufmertfamfeit bes byzantinischen Raifers gerabe auf jene Wegend gelenkt und bie, wie es scheint, fruber schwankenbe Tradition baburch für bie folgende Zeit borthin fixirt haben 84).

Was ich hier über die Lage von Clim, Raphibim und von dem Berge Choreb oder Sinai gesagt habe, entbehrt freilich der gelehrten Begründung, die ich auch von Theben aus nicht werde nachliesern können; aber diese würde sich doch vorzugsweise nur auf den Gang der frühesten Tradition vor Justinian beziehen können, welche, wenn sie auch in allen Studen mit der heutigen übereinstimmend sich erweisen sollte, doch schließlich nichts entscheiden könnte. Mir scheint es, daß die Fragen für immer ungelöst bleiben werzden, wenn die Clemente, die mir zu Gebote standen, nämlich die mosaische Erzählung selbst, die Anschauung der Dertzlichseiten, und die Kenntniß der geschichtlichen Berhältnisse iener Zeit, zu ihrer Lösung nicht genügend ersunden würs

ben. Nur bie gleichzeitige Beachtung biefer brei wesent, lichsten Seiten ber Untersuchung wird ein richtiges Gesammtbild bes äußeren Herganges gewinnen lassen, mahrend bas Bestreben, jedem einzelnen Zuge der und jest vorliegenden Darstellung ohne Unterschied eine gleiche Berechtigung einzuräumen, nothwendig auf die breite Straße der falschen Kritif sührt, welche stets dem Berständnisse des Einzelnen das Berständniss bes Ganzen opfert.

#### Theben. Rarnat, ben 4. Mai.

Am 6. April hatten wir Tor, wo wir nur eine Racht zubrachten, verlassen. Wir landeten auf unster weitern Fahrt allabendlich an der muschels und forallenreichen afrikanischen Küfte, bis wir am 10ten in Kosser eintrasen, wo und der brave Serd Mohammed von Deneh erwartete, um und mit Kameelen für die Rüdsehr von Theben zu versehen. In vier Tagen zogen wir auf der breiten Rossasseschen über das Gebirge an Hamamat vorüber und langten am 14. April wieder in unsern Thebaischen Hauptquartiere an.

Wir fanden Alles in ber gewünschten Ordnung und Thatigfeit, nur unfer alter treuer Burgmart 'Auab fam mir mit verbundenem Ropfe entgegen und begrüßte mich mit ichwacher Stimme. Er war vor furgem nur eben bem Tobe entronnen. 3ch habe in einem früheren Briefe ermahnt, baß er nebft bem gangen Saufe bes Schech von Durna vor mehreren Jahren eine Blutschuld auf fich gelaben hatte, bie noch nicht gefühnt war. Die Familie bes Erschlagenen in Rom el Birat hatte nun balb nach unfrer Abreise bie Belegenheit wahrgenommen, als 'Auad mit einem Berwantten eines Abends von Lugfor heimfehrte, bie beiben arglos Wanbernben ju überfallen. Es war mehr auf Anabe Begleiter ale auf ihn felbft abgeseben; baber rief man letterem ju, fich ju entfernen; ba er bies nicht that, fondern feinen Bermandten fraftig vertheibigte, fo erhielt er einen fast tobtlichen Schlag mit icharfer Baffe über ben

Ropf, ber ihn ohnmachtig zu Boben ftredte; ber andre wurde ermorbet und in ben Nil geworfen, als Opfer ber siebenjährigen Blutrache. Seitbem ift Friede zwischen ben Kamilien.

Ein langerer Bericht über bie Sinaireise geht heute ab, bem ich auch zwei von Erbam nach meinen Aufnahmen gezeichnete Karten von ber Halbinsel beigefügt habe. Es steht mir nun endlich ber schwere Abschluß mit Theben bes vor, ben ich jedoch in 10 bis 12 Tagen zu bewerfstellisgen hoffe.

Cairo ben 10. Juli 1845.

Unfer erster Haltpunft, seitbem wir Theben am 16ten April verlassen hatten, war Denbera, bessen großartiger Tempel ber lette nach Norden ist und, obgleich er aus später, sast nur aus römischer Zeit herstammt, doch ungeswöhnlich viel Stoff für unfre Mappen und Notigenbücher darbot. Dann verwendeten wir noch neun volle Tage auf die merswürdigen Felsengräber von Amarna, aus der Regierung des vierten Amenophis, jenes königlichen Puritaners, welcher alle Götter Aegyptens versolgte und nur die Berehrung des Sonnendissus gestatten wollte.

Als wir in die Nahe von Benisuef tamen, sahen wir einen stattlichen Dampfer Ibrahim Paschas uns entgegen eilen. Wir zogen unser Flagge auf, und sogleich erschien, unsern Gruß erwiedernd, die rothe türfische Flagge mit dem Halbmond an Bord bes Dampsschiffes. Dann veränderte dies seinen Lauf, steuerte gerade auf uns zu und hielt an.

Wir waren begierig auf die Neuigkeit, die uns bevorsstand. Ein Boot stieß ab und legte bei uns an. Wie freudig war ich überrascht, als ich in dem blonden Franken, der zu uns heraufstieg, meinen alten Universitätsfreund, Dr. Bethmann, erkannte, welcher aus Italien herüber gekommen war, um mit mir die Rückreise über Palästina und Konstantinopel anzutreten. Ali Ben, Ibrahim Paschas rechte Hand, welcher nach Oberägnpten dampste, hatte ihn freundlich in seinem Schiffe ausgenommen, und entließ un



gern, wie er mir fagte, ben angenehmen Reifegefährten, ber ihm nach furger Befanntichaft icon fo werth geworben fei.

Seine Unwesenheit und fein theilnehmenber Beiftanb find mir jest um fo werthvoller, feit meine übrigen Reifebegleiter mich bier allein jurudgelaffen haben. gestern von bier abgereift. Wie gern hatte ich fie begleitet, ba nun beute bereits ber britte Jahrestag feit meiner 216reife von Berlin eingetreten ift; aber bas Abbrechen ber Bpramibengraber balt mich noch gurud. Die vier Arbeiter, bie mir von Berlin jur Bulfe geschickt murben, find angefommen, tuchtige junge Leute, Die ich fogleich mit mir nach ben Byramiben nahm. Wir logirten und in ein bequem gelegenes Grab, eine Kelbichmiebe wurde eingerichtet, ein Beruft fur ben Sadvel aufgebaut und rafch and Berf aegangen.

Die Schwierigkeiten ber gangen Angelegenheit liegen aber mehr noch in ben Giferfüchteleien, Die und hier von allen Seiten umgeben, und in ben verschiebenen biplomatifchen Ginfluffen, welche felbft Mohammed Alis bestimmte Befehle nicht felten illuforisch machen. Es schien baber auch herrn von Wagner burchaus nothwendig, bag ich Megypten vor beendigter Abtragung und Ginschiffung ber Monumente in feinem Falle verlaffen burfe, und fo werbe ich mich wohl noch mehrere Wochen lang hier gebulben müffen.

#### Cairo ben 11. Juli 1845.

Erlauben Sie mir nun noch. Ihnen in Rurgem einige Bebanten mitgutheilen, bie mich in ber letten Zeit viel befchaftigt haben 85). 3ch habe Ihren Bunfch, bas neue Dufeum in llebereinstimmung mit ben barin aufgestellten Donumenten auszuschmuden, nie aus ben Augen verloren und hoffe recht febr, bag bies noch immer Ihre Absicht ift. 3ch habe mir mit großem Bergnugen burch herrn hertel von ber Ginrichtung ber agpptischen Gale erzählen laffen und von ihm gehort, bag auch bie Befleibung ber Gaulen noch in suspenso ift. Es wird fich nicht leicht jemals wieder eine fo gunftige Gelegenheit finben, bei ber erften Ginrichtung eines Mufeums fo fehr alle Mittel gur Sand gu baben, ein in jeber Sinficht mahrhaft Banges ju ichaffen und jugleich bem Bublifum fo viel Neues und Bebeutenbes in Plan, Material und Anordnung zu bieten, wie bei ber Einrichtung bes agyptischen Museums. Gie haben fich, wenn ich mich recht erinnere, auch barüber schon gegen mich ausgesprochen, bag Gie ein hiftorisches Museum einzurichten benten, wie eigentlich bem 3med und ber 3bee nach jedes fein mußte und wie es boch noch nirgente eriftirt. Diese Abficht ift aber jebenfalls bei einem agyptischen Mufeum in einem Grate ju erreichen, bem fich jebes anbere auch unter ben gunftigften Umftanben nur von ferne nabern fann, weil bei feinem anbern Bolfe bie Beitbeftimmung für jedes einzelne Monument fo einfach unt ficher

vorliegt wie hier, und sich feine andere Sammlung in eine so lange Zeitreihe (über 3000 Jahre) vertheilt. Ich seize also im Ganzen voraus, daß Sie wünschen werden, die Hauptsäle, so wie es irgend angeht, historisch zu ordnen, und etwa zusammenzustellen, was in das alte, in das neue und in das griechischerömische Reich gehört, wenigstens in der Art, daß seder größere Raum einen bestimmten historischen Charaster habe. Dies hat mir auch bei der Sammlung immer vor Augen geschwebt, obgleich ich keinesweges glaube, daß dieses Princip pedantisch im Einzelnen durchzgeführt werden müsse. Bon den Gypfen, die Sie wahrsschilch sämmtlich der Gypssammlung einzuverleiben wünsschen werden, dürsten der Bervollständigung wegen einige Duplisate auch in den ägyptischen Sälen sehr wünschen.

Was mich aber besonders bewegt, Ihnen über bergleischen Dinge noch von hier aus zu schreiben, ift ber Gestante, baß Sie vielleicht jest schon, ober bald, so weit mit bem Bau vorgeschritten sind, baß Sie einen bestimmten Entschluß über bie architektonische und malerische Ausschmudtung ber Sale zu fassen wunschen möchten, wofür Ihnen einige Bemerkungen von mir vielleicht nicht ganz ungelegen fämen.

Kur bie ägyptischen Sale wählen Sie gewiß auch eine ägyptische Architektur, und zwar eine in allen Theilen burchgeführte, wozu nach bem, was ich von Hertel höre, noch vollkommen Zeit ift. Ich benke mir nämlich, baß, um einen allgemein harmonischen Einbruck hervorzubringen, auch hier bie ben verschiedenen Zeiten charakteristischen Bauftyle, namentlich Säulenordnungen, in ihrer geschichtlichen

Reihenfolge festgehalten werben mußten, und zwar in ihrem gangen reichen Farbenfcmud.

Unerläßlich find bann aber bie farbigen Wand ge= Jeber Tempel, jebes Grab, jebe Balaftwand war bei ben Aegyptern von oben bis unten mit gemalten Stulpturen ober mit Bilbern gefchmudt. Es wurbe fich querft fragen, in welchem Style man biefe Bilber ausquführen hatte. Es tonnen nun entweber freie Compositio: nen in griechischem Style, ober ftreng agyptische Darftellungen, mit Bermeibung jeboch berägyptis fchen Beripective, alfo eine Art lleberfegung in ber Art etwa bes Wandfrieses im Musee Charles X, ober endlich es fonnen reine nur bem einzelnen Bedürfniß angepaßte Ropieen adtagpptifder von und gezeichneter Darftellungen fein. - Bas bie erfte Art betrifft, fo glaube ich wohl, bag ein Mann wie Cornelius im Stanbe fein wurbe, auch einer folden Aufaabe etwas Schones und Großes abzugewinnen, wenn er Luft hatte, fich auf ein fo frembartiges Feld einzulaffen; aber auch bann wurde fich bas Bublifum mahricheinlich viel mehr für ben Meifter als für bie Darftellungen aus einer ihm noch fo fremben Gefchichte intereffiren. - Die zweite Urt murbe vielleicht einen Berfuch verbienen, ber in einem einzelnen Kalle auch wohl einmal gelingen fonnte, und bann gewiß nicht ohne Intereffe ware. Doch bin ich fest überzeugt, baß folche 3witterbarftellungen in einer langeren Reihe fowohl überhaupt ben nothwendigen Ansprüchen nicht genügen wurden, weil fie eine boppelte Meifterschaft in zwei Runftiprachen vorausfegen wurde, als auch bag fie bem Bublifum entschieden migbehagen wurde. Alle Berfuche, Die ich bisher in biefer Urt bin und wieder gefehen habe, find meinem Gefühle nach entschieden mißlungen und für ben Kundigen lächerlich ausgesallen, obgleich ich, wie schon gessagt, nicht glaube, daß ein solcher Bersuch im Einzelnen nicht auch einmal gelingen könnte bei einer vorsichtigen Wahl des Gegenstandes. — Es scheint mir also die dritte, obwohl anspruchsloseste Art allein übrig zu bleiben; diese vereinigt aber auch so viele Vortheile, daß ich wohl glaube, daß sie auch Ihren Beisall gewinnen wird.

lleber ben Gegenstand ber Darftellungen fann wohl faum Zweifel fein. Gie mußten bie Sohepunfte ber agyptifchen Geschichte, Civilisation und Runft charafteriftisch vor Mugen führen, und ich war felbst überrascht burch ben Reichthum ber paffenbften Situationen, Die fich hier fogleich barbieten, wenn man in biefer Begiehung an fich vorübergeben lagt, was bisher von ber agyptischen Beschichte vorliegt. 11m Ihnen bavon nur einen flüchtigen Begriff gu geben, will ich Ihnen bie einzelnen Bunfte mittheilen, bie ich nieberschrieb, als ich noch in Zweifel war, ob fich nicht eine ber beiben erften Arten ber Darftellung in Ausführung bringen ließe. Freilich wurde hierzu ein weitlauftigerer Rommentar geboren, ale ich jest geben tann; es fommt aber auch nur auf einen gang vorläufigen Begriff an. Die eingeflammerten Ramen beuten an, wo Materialien für einzelne Compositionen ju finden fein wurden.

# Borgefdichtlich.

Erhebung bes Gottes Horus auf Ofiris Götterthron (Dendera). In Beziehung zu feben zur letten Rummer.

### MItes Reich.

Dyn. I. Auszug bes Menes von This, ber Stadt bes Duris.

Grundung von Memphis, ber Stadt bes Phthah, burch Menes.

Dyn. IV. Pyramibenbau bes Cheops und Chephren.

Dyn. VI. Bereinigung ber beiben Kronen von Ober = und Unteragypten unter ber hundertjährigen Regierung bes Apappus.

Dyn. XII. Tempel bes Ammon in Theben, ber Ammondftabt, gegründet von Sefurtefen I in ber 12ten Dunaftie.

Einwandernde Syffoe (Benihaffan).

Labyrinth und Morisfee, Berfe bes Umenems ha III ber 12ten Dynaftie.

Dyn. XIII. Rurg barauf folgenber Ginfall ber Syffos in Unteragypten.

Bertreibung ber ägyptischen Herrscher nach Aethiopien. Berrschaft ber Syksos.

## Reues Reich.

Dyn. XVII-XVIII. Amenophis I und die schwarze Rosnigin Nahmesnefruari.

Tuthmofis III vertreibt die Syksos aus Abaris. Jerusalem von ihnen gegründet.

Umenophis III. Memnon, und bie flingende Statue.

Berfolgung ber agyptischen Götter und Einführung bes Sonnenbienftes unter Becheenelten (Amarna).

Ronig Sorus ber Racher.



Dyn. XIX. Sethos I (Sethofis, Sefofiris) Befiegung von Ranaan (Karnaf). Joseph und feine Bruber.

Ramfes II ber Große, Miamun; Krieg gegen bie Cheta (Rameffeum).

Die (ziegelstreichenben) Israeliten (Theben) bauen Bisthom und Ramfes unter Ramfes II.

Rolonifation Griechenlands von Megypten aus.

Menephthes. Auszug ber Israeliten zum Sinai. Moses vor Pharao. Beginn ber neuen Siriusperiode 1322 vor Chr.

Dyn. XX. Ramfes III, Schlacht aus Mebinet Sabu.

Der König unter seinen Töchtern. Reichthum und Lurus bes Rampsinit. (Mebinet Habu).

Dyn. XXII. Scheschent I (Schischaf) nimmt Berufas Iem ein. (Theben).

Dyn. XXV. Sabafo ber Aethiope herrscht in Aegypten.

Dyn. XXVI. Pfammetich ber Griechenfreund hebt bie Runfi. Auszug ber Kriegerkafte nach Aethiopien.

Dyn. XXVII. Rambyfes wuthet, zerftort Tempel und Statuen.

Dyn. XXX. Rectanebus (Phila).

Alexander, Cohn bes Ammon, erobert Aegypten; erbaut

Ptolemaus Philabelphus grundet bie Bibliothef.

Rleopatra und Cafarion (Dendera).

Rronung bes Cafar Augustus (Phila).

Chriftus bei Beliopolis.

Co groß wurde freilich die Auswahl nicht fein, wenn man es nur mit vorhandenen Bilbern gu thun hat. Das

alte Reich wurde erft mit ber 4ten Dynastie beginnen und bie Syffoszeit gang leer ausgehen, weil sich vor jener und aus dieser nichts erhalten hat.

Dagegen würden die ägyptischen Kunstauffassungen vollständiger repräsentirt werden können, und jede einzelne Darsstellung zugleich ein wissenschaftliches Interesse haben. Ich hatte vorläusig folgende Auswahl getroffen, die jedoch wegen bes sehr großen Reichthums unster 1300 Zeichnungen noch in allen Theilen vermehrt und verändert werden könnte.

### Mythologie.

- 1. Die großen und die fleinen Gotter. Ifte und 2te Gotterbynastie (Karnaf).
- 2. Ofiris übernimmt bas Regiment ber Unterwelt, Horus bas ber Oberwelt (Denbera).
- 3. Bottertriade von This und Abnd os: Ofiris, 3fis, Borus.
- 4. Gottertriabe von Memphis: Phtha, Bacht, 3mhotep.
- 5. Bottertriate von Theben: Ummon Ra, Mut, Chenfu.

## Altes Reich.

König Chufu (Cheops) Feinde töpfend (Halbinfel des Sinai). Privatscenen aus ber 4ten und 5ten Dynastie (Gifeh und Sagara).

Apappus vereint bie beiben Rronen (Rofer Strafe).

Sefurtefenl ber12. Dynastie schlägt die Acthiopen (Florenz). Privatscenen aus der friedlichen Blüthezeit der 12ten Dynastie. Alfiatische Diener, Borläuser der Hyssos; Ringer, Spiele, Jagd 1c. (Benihassan). Rolos von Men

fchen gezogen (Berfcheh). Einwandernde, fdubsuchende Suffos (Benihaffan).

### Reues Reich.

Ausbeutung ber Steinbruche von Memphis (Tura).

Amenophis I und Aahmeenefruari (Theben).

Tuthmofis III und feine Schwefter (Theben; Rom).

Tuthmofielll. Tribut. Errichtung von Obeliefen (Theben).

Amenophis III (Mennon) und feine Gemahlin Tii vor Ammon Ra (Theben).

Bug einer athiopischen Königin nach Negypten unter Umen = tuand (Theben).

Amenophis IV (Bechenaten) ber Sonnenverehrer. Seine Prozession mit ber Königin und vier Prinzessinnen zu Wagen in bem Sonnentempel von Amarna (Grotten von Amarna).

Ein Gunftling wird vom Bolle auf ben Schultern vor Amenophis IV getragen. Vertheilung ber Ehrenfranze burch bie ganze königliche Familie.

Horus zu Ammon laufent (Rarnaf).

Sethos I befriegt Ranaan (Rarnat).

Ramfes II Schlacht gegen bie afiatischen Cheta (Rameffeum).

Derfelbe im Baume bes Lebens (Rameffeum).

Derfelbe triumphirent; Konigsprozeffion (Rameffeum).

Ramfes III. Schlacht gegen bie Robu (Mebinet Sabu).

Derfelbe unter feinen Tochtern, fpielt mit ihnen (Mebinet Sabu).

Ramfes XII. Pomphafte Ammonsprozeffion (Quena).

Bifchem ber Prieftertonig (Rarnat).

Scheschent I (Schischaf) führt bie palästinischen Gefangenen vor Ammon (Karnaf); König von Juba.

Sabato ber Aethiope (Theben).



Tahrafa ber Aethiope (Barfal). Pfammetich. Amasis (Theben). Rectanebus (Theben). Alexander. Philipp Aridäus (Theben). Btolemäus Philadelphus (Theben). Rleopatra und Căsarion (Dendera). Krönung des Căsar Augustus (Philă). Aethiopisches aus Meroe.

Diefe ober eine abnliche Auswahl von Darftellungen, fo groß wie es bie Wanbeintheilungen erlauben, in ftreng agnytisch - flaffischem Style und in ber vollen Farbenpracht ber Originale ausgeführt, murbe vor Allem bas große Berbienft haben, bem Beschauer einen Begriff von ber agyptischen Runftauffaffung im Großen zu geben; bie Sache wurde fich feiner Beurtheilung aufbringen und ihr Studium fich aufe Ruslichfte mit bem ber fleineren und vereinzelten Driginalmonumente ergangen. Denn außer ben Grabern Die wir jest abbrechen und welche auch nur die einfachsten Gegenstände barbieten, ift fein Monument groß genug, um einen Begriff von Alegyptischen Tempeln und überhaupt Wandverzierungen zu geben, in welchen fich oft eine Großartigfeit und Geschicklichfeit ber Romposition bargelegt findet und ein Ginn fur allgemeine Sarmonie ber Bertheilung und Gintheilung bes Bangen, welche ben Aufmerkfamen hochlich überrafchen werben. Gine folche Auswahl bes Schonften und Charafteriftischften in großen leicht überschaulichen Bilbern wurde vielleicht mehr als alles andere im Stante fein, ber agyptischen Wiffenschaft ein größeres Bublifum gu verschaffen, und zugleich ben andern heutzutage nicht hoch genug anguschlagenden Bortheil gewähren, alle migwollende Stritit von ben Bilbern ale mobernen Ausführungen abzuhalten; benn man murbe jebe voreilige Rritif auf bie Drigi: nale verweifen, benen ihr bochft wichtiger Blat in ber Runftgeschichte bes Denschengeschlechts burch feine gramliden Teuilletoniften geraubt werben fann. Man murbe jebem fagen, bag er erft bie Driginale ju ftubiren babe, che er fich an bie Beurtheilung ber treuen Kopieen berfelben magen burfe; benn wenn man unfere in brei Jahren gebilbeten jungen Runftler jum Aufzeichnen verwenden fann, fo bin ich ficher, bag ihnen in Bezug auf Rlafficitat bes Styls fo leicht nichts wird nachgefagt werben fonnen. Die Reubeit bes Gebankens und bie Wirfung im Großen und Gangen fonnten einen bebeutenben Ginbrud auf bas getehrte und ungelehrte Bublifum gewiß nicht verfehlen, und geiftreichen Mannern, vor Allen bem Ronige gegenüber wurde icon bie Reihe ber genannten Begenftanbe, abgefeben von ber Ausführung, jur Befriedigung gereichen. Dazu murbe endlich bie verhaltnigmäßig febr wohlfeile Ausführung fommen, bei ber großen Ginfachheit ber Beichnung und Ausmalung, und weil aller Aufwand an funftlerischem Kompositionsgenie ichen im Voraus von ben alten Megyptern felbft getragen worben ift.

Die Bilber mußten nach ägyptischer und auch für unfte Zwede bequemer Art erst in einer gewissen Sobe anfangen, und auf einem untern hohen Banbe ruhen, bessen Färbung einsfach Solz ober Stein nachahmen wurbe. Die hohen Banbe wurben wahrscheinlich auch zum Theil in mehrere Abtheislungen über einander getheilt werben muffen, und im Friese wurbe man etwa die ganze Reihe ber ägyptischen Pharao-

nen ober nur ihre Ramensschilder anbringen fonnen. Die Deden in ben Borgimmern fonnten blau mit golbenen Sternen fein, Die gewöhnliche Darftellung bes agnytischen Simmele, und in ben hiftorifchen Galen bie langen Reihen ber breitbeschwingten Beier, ber Symbole bes Sieges, mit benen bie meiften Deden ber Tempel und Ballafte unvergleichlich prachtig gefchmudt find. Endlich burfte auch eine gewiffe Profusion an hieroglyphischen Inschriften nicht feblen, die fo wesentlich mit allen agyptischen Darftellungen verbunden find und in bunten Karben einen prachtvollen Einbrud machen. Fur bie Thuren und auf ben Mittelftreifen ber Deden fonnte man leicht moberne hieroglyphische Inschriften componiren, Die fich nach altägyptischer Beife auf bie Munifigeng bes Ronigs, auf Ort und Beit und auf ben 3med bes Gebaubes begieben murben. Wie berrlich wurden fich bann inmitten von allem bem bie beiben agyp= tifchen Caulenordnungen ausnehmen in ihrer Ginfacheit und ihrem reichen Farbenfcmud!

Für die Vorsäle würde sich endlich vielleicht noch ein andrer Gedanke in Aussührung bringen lassen. Man könnte hier auf den Wänden Anssichen der jestigen ägyptischen Lofalitäten anbringen, um dem Eintretenden einen Begriff von dem Lande zu geben, umd von dem Zustande der Bauwerke, aus welchen die ihn umgebenden Alterthümer genommen sind. Man würde auch diese Ansichten historisch ordnen können, je nach dem Hauptorte der verschiedenen Cpochen; doch würde hierbei die historische Kenntnis vorausgesett werden müssen, deren Berbreitung wir erst erzielen können. Es dürfte daher wohl eine geographische Kolge die zweckmäßigste sein, und würden etwa die Ansichten von Alexans

drien, Cairo, Pyramiben von Gizeh, Siut, Benihassan, Abydos, Karnak, Qurna, Katarakten von Ussuan, Korrusko, Wadi Halfa, Sebeinga, Semneh, Dongola, Barkal, Meroe, Chartum, Sennar, Sarbut el Chabem im petraischen Arabien, umfassen können.

Außer allem diesem endlich würde noch eine sehr reiche, höchst interessante und zugleich nügliche Auswahl von Gesgenständen und Beschäftigungen des Privatlebens in den Rebenräumen dem Auge vorgeführt werden können, alle nach den Originalen im Großen copiet, wodurch auf eine ebenso einladende als wirksame Art das Verständniß der gesammelten Alterthümer, die sich auf das Privatleben beziehen, erleichtert und erzeugt werden würde.

#### Jaffa ben 7. Oftober 1845.

Das Abtragen ber Graber ging rasch von statten; boch wurden, wie zu erwarten war, bem Transport und ber Einschifflung noch die mannigsaltigsten hindernisse in den Weg gelegt. Auch die Aussuhr ber ganzen Denkmälersammlung bedurfte noch einer besondern Erlaubniß des Vicesonigs. Ich machte mich daher am 29. August nach Alexandrien auf, um mich bei Mohammed Ali selbst zu beurlauben und bei dieser Gelegenheit einen letzten officiellen Abschluß unsserer Mission herbeizusühren.

Der Bafcha nahm mich mit ber früheren Freundlichfeit auf und ertheilte fogleich bie bestimmteften Befehle wegen ber Ausfuhr ber Sammlung, bie er in einem besonberen Schreiben, welches mir eingehandigt wurde, Gr. Majeftat unferm Ronige jum Gefchent machte. Cobalb bie Musfertigungen erfolgt maren, febrte ich nach Cairo gurud, traf bort bie letten Anordnungen wegen bes Transports ber Steinbarten nach Alexandrien und reifte fobann mit Bethmann am 25. September nach Damiette ab. 3ch besuchte auf biefem Bege mehrere Stabteruinen bes öftlichen Delta. wie bie von Atrib (Athribis), Samanud (Gebennytos), Bebbet el hager (Reum); aber außer ben boberen Schutthugeln von Rilerbe und Scherben, welche bie hiftorifchen Statten auszuzeichnen pflegen, fanden fich überall nur wenige Blode, welche einzeln von ben alten Tempeln übriggeblieben waren. Rur in San, bem altberühmten Tanie,



wohin ich von Damiette aus über ben Menzaleh-See einen letten Ausstug machte, find noch die Grundmauern eines Tempels von Ramfes II, und eine Anzahl, nämlich 12 ober 14 fleine granitene Obelisten besselben Königs, theils ganz, theils in Fragmenten erhalten.

Am 1. Oftober begaben wir uns von Damiette auf bie Rhebe von Ezbe und segelten am folgenden Morgen nach ber sprischen Kuste. Wir hatten fast immer widrigen Wind, freuzten einen ganzen Tag vor bem malerisch auf hohen Uferselsen gelegenen Assalon herum, und landeten erst gestern auf dem heiligen Boden an Joppes Strande.

## Ragareth ben 9. November 1845.

Meinen lesten Brief vom 26. Oftober aus Jerusalem wirst Du leider nicht erhalten, benn ber Kurier unferes Konsuls Dr. Schulz, bem ich ihn nebst fünf andern Briefen mitgegeben hatte, ist auf dem Wege nach Berut bei Casarea von Räubern überfallen, gemißhandelt und sämmtlicher Depeschen so wie des wenigen Geldes, das er bei sich führte, beraubt worden. Die Unordnung in diesem Lande ist groß. Die türksischen Behörden, benen das Land durch christliche Tapserseit wieder übergeben worden ist, sind träge, böswillig und ohnmächtig zugleich, während Ibrahim Pascha doch wenigstens Ruhe und Sicherheit zu erhalten wußte, so weit sein Regiment reichte.

In Jerusalem haben wir fast drei Wochen zugebracht, die ich theils auf die nähere Kenntnisnahme der täglich wichtiger werdenden religiösen Berhältnisse der Gegenwart, theils auf einige antiquarisch topographische Untersuchungen verwendete. Die große Liebenswürdigkeit und Mittheilsamfeit des Bischoss Alexander, der und mit Abeken von Jassa einholte, und die wissenschaftliche Tüchtigkeit des Dr. Schulz, mit dem ich schon seit unserm gemeinschaftlichen Ausenthalte zu Paris in den Jahren 1834 und 1835 befreundet war, haben besonders dazu beigetragen, mir diese schonen Tage zugleich wichtig und lehrreich zu machen. Gin Ausstug nach Jericho, zu dem Jordan und todten Meere, und zurück über San Saba bildete eine interessante Episode. Mein

aussührliches Tagebuch über diese ganze Zeit war aber in jenem Briese enthalten, der wohl nimmer wieder zum Borsschein kommen wird, und den ich jett nur unvollkommen ersehen könnte.

Am 4. November brachen wir aus ber heiligen Stadt auf. Wegen bes ernster werdenden Krieges, den der Pascha von Jerusalem mit Hebron führte, hatte es einige Schwiesrigkeiten, Pferde oder Maulesel zu bekommen. Die erste Nacht hinter Jerusalem brachten wir unter dem Zelte in Bireh zu. Um zweiten Tage gingen wir über Beth in (Bethel), 'Uin el haramieh (die Räuberquelle), Selun (Silo) nach Nablüs (Sichem, Neapolis), und bestiegen noch am nämlichen Abend den Garizim, den heiligen Berg der Samariter, deren geringen Rest (etwa 70 Männer oder 150 Seelen) wir am andern Morgen näher sens nen lernten. Sie werden noch immer von den Juden versabscheut, und haben ebensowenig mit den Christen und Mushammedanern irgend eine Gemeinschaft.

Wir sahen auf bem Garizim die nackte Felsenstäche von einigem alten Mauerwerke umgeben, wo diese Samari noch immer jährlich wie vor Zeiten ihrem Gotte Schaase opfern. Nachdem wir am nächsen Morgen bas Bethaus der Samariter, in welchem und die alten samaritanischen Handschriften bes Pentateuch gezeigt wurden, so wie auch den Brumnen Zacobs und das weinumrankte Grad Josephs besucht hatten, ritten wir mit einem bewassneten Diener des Soliman Bey, in dessen hause wir logirt hatten, weiter, zunächst nach Sebastieh (Sebaste, das alte Samaria), wo wir die Ruinen der schönen alten Kirche aus der Zeit der Kreuzsahrer sahen, welche über dem Grade Johannes bes

Täufere erbaut worben fein foll. Die Racht brachten wir in bem baumreichen Bennin (Egennin) ju. Bon bort ging unfer Weg burch bie weite, fruchtbare und bennoch obe Ebene Beereel (Esbraelon), bas große Blutgefilbe Balaftinas, hinuber nach Berin und zu ber ichonen Quelle (Min Gulat, Goliathe Quelle), mo Rabothe Beinberg lag und Ahabs ganges Saus ermorbet wurde, bann auf ben Bebel Dah'i, ben fleinen Bermon, ju, binter weldem ber burch feine freie Lage und großartige Ruppelform fich auszeichnende Tabor (Gebel e' Tur) hervortrat und unfre Blide feffelte, bis wir wieber in bas Bebirge, nach bem lieblichen amphitheatralifch in einem Bergfeffel gelegenen Ragareth binaufritten. Geftern fruh machten wir nun einen Ausflug von bier über ben Berg Tabor nach Tiberias am Gee Genegaret, und fommen fo eben von ba jurud. Auch borthin mußten wir, wie jum tobten Meere, trop meines Straubens bewaffnete Araber ale Leibgarbe mit und nehmen, und in ber That haben wir, befonbers in ber Umgegend bes malbigen, iconen Tabor, mancherlei Beduinengefindel in ihren malerischen, bunten Trachten angetroffen, am Wege harrend ober querfelbein an und vorüberreitent, benen ich nicht allein hatte begegnen mögen.

## Smyrna ben 7. Dezember 1845.

Bon Nazareth gingen wir die Ebene Zebreel hinab nach dem Berge Carmel, wo wir in dem neu erbauten stattlichen Kloster übernachteten. Am andern Morgen stiegen wir von diesem das weite Weer und seine dustigen lifer beherrschenden Borgebirge nach Haipha (Hepha) hinab, suhren über die Bucht nach Acca (Aso, Ptolemais) hinüber und ritten dann an der Küste entlang auf dem seuchten lifersande hin mit der steten Aussicht auf das begleitende Gebirge, über Sur (Tyrus) und Saida (Sidon) nach Berut (Berytos), wo wir von dem preußischen Generalsonsul, Herrn von Wildenbruch, sehr freundlich ausgenommen wurden.

Am 15. November brachen wir von Berut nach Dasmascus auf. Ich ließ Gabre Mariam bei Herrn von Wilbenbruch zurück und nahm nur meinen treuen Berber Ibrahim und einen Kawas mit. Hinter ben nächsten Sandshügeln von Berut steigt der Weg sogleich dieses herrliche blumens, baums und quellenreiche Gebirge hinan, das wir ungefähr auf der Grenze zwischen den Gebieten der Drusen und Maroniten durchschnitten. Wir stiegen den ganzen Tag in die Höhe, zum Theil auf unglaublich schlechten Kelswegen, und blieben die Nacht diesseit des Gebirgsfammes; diesen erreichten wir erst am andern Worgen und hatten num eine weite Aussicht in die fruchtbare Ebene des Leontes, welche den Libanon und Antilibanon scheidet

und fich mit ber furgen Unterbrechung bes gwischen geschobenen Bebel e' Schech (Bermon) und feiner Bergweigungen, als ein einziger ungeheurer Erbfpalt im gangen Jordan-Thale und über bas totte Deer bis jum Bufen von Afaba und bem rothen Meere fortfett. Wir ftiegen binunter nach Detfeh, frubftudten auf einem feiner flachen Dacher, und follten von hier fuboftlich quer burch bas Thal nach Degbel und Aithi hinüberschneiben, jogen es aber vor, einen Umweg norblich nach Bachleh ju machen, welches eine ber größten und blubenbften Stabte bes driftlichen Libanon Unterwege begegneten wir einer Abtheilung Golbaten, welche mehrere taufent Gewehre auf Efeln esfortirte, bie man Tage auvor ben Ginwohnern von Bachleh weggenommen hatte. Die Entwaffnung bes gangen Libanon burch Schefib Effendi hatte vom Guben ber begonnen mit großer Barteilichfeit, wie befannt, gegen bie ungludlichen Chriften, bie einer rudfichtslosen Sandelspolitif fo schmählich geopfert wurden. Ilm bas ftarte und einflugreiche Bachleb zu entwaffnen, batte man es mit gweibundert Mann regulären Truppen. bie wir jum Theil bort noch ftationirt fanben, befegen und jugleich eine unübersehliche Menge Beduinen, beren Gulfe man fich im Rothfalle gegen bie Chriften bedienen wollte, im großen Thale ber Bega'a campiren laffen; biefe letteren waren aber ichon wieber abgezogen. Wir fragten in ber noch immer aufgeregten Stadt nach bem Bischofe Theo: philus, ber und zugleich als ein fraftiger und helbenmuthiger Rampe in ber Schlacht geschilbert worben war; leiber war er eben nach Berut gereift. Als wir wieber abgeritten waren, trafen wir unterwege einen beutschen fa= tholifden Briefter, ber uns bis nach bem angrengenben



Mo'allaga begleitete und viel von ben Grausamfeiten ber Turfen erzählte, die auch hier, wie überall, an ben gesplagten Einwohnern verübt worden waren. Man hatte einige hundert Flinten mehr verlangt, als wirflich im ganzen Orte vorhanden waren und die alten Schechs, die sie schaffen sollten, so lange geprügelt, die die sehlenden Flinten im Lager der Turfen selbst von den Einwohnern mit großer Mühe und um hohe Preise ausgefauft worden waren.

Bon Bachleh gingen wir nach Reraf, um bort bas Grab bes Roah ju befuchen. Wir fanten ein langes fcmales Gebaube aus gutgefügten Quabern und baneben ein fleines Ruppelgebaube, von einigen Baumen umgeben, von wo fich eine icone Aussicht auf bie Ebene und ben Untilibanon eröffnete. 3ch fah burch ein mit Botivlappen behängtes Fenfter in bem langen überwölbten Raume ein in ber gewöhnlichen orientalischen Form aufgemauertes Grab, war aber nicht wenig erstaunt, burch alle Kenster in ber gangen gange bes Gebaubes immer nur bie Fortfetung bedfelben Grabes ju feben, bas weber Anfang noch Ente ju haben ichien. Endlich fam ber Schließer und ich überzeugte mich mit Verwunderung, bag bas Grab eine gange von 40 Ellen hat, nach genauer Meffung 31m, 77, also noch etwas mehr als 40 gewöhnliche ägnptische Ellen 86). Sache läßt fich hören, ba bies Maag von Roahs Rorverlange in richtiger Proportion zu feinem taufenbiabrigen Lebensalter fteht.

Bon Kerat aus wendeten wir und endlich rechts in die Ebene nach Tel Embieh hinüber, bogen bann links in ein Thal, bas und wieder gang nach Norden leitete, unt tamen mit Sommenuntergang nach El 'Alin, einem fleinen

Dorfchen bei einer Quelle, bie am oberen Enbe bes Thales fcon in ziemlicher Sobe über ber großen Gbene lag. Wir waren wegen ber Umwege nach Bachleb und Reraf etwas binter unfrer Tagebrechnung jurud, und beschloffen baber jum Leibmefen unfrer Maulthiertreiber noch weiter bis Bebebeni zu geben, welches am öftlichen Abhange bes Untilibanon, zwei Stunden von bier, liegen follte. Da Reiner von unfern leuten je biefen Beg burch bas Gebirge gemacht hatte, fo nahmen wir einen Führer mit, welcher uns fehr balb aus unferm Thale, bas zwifchen ben Borbergen und bem Sauptkamme nach Norben anftieg, rechts einen unendlich fteilen, muhfamen und nimmer enbenben Felfenweg binaufführte. Der Mond ftieg auf, bie Stunden vergingen und immer wollte bas erfehnte Bebebeni nicht fommen. Endlich ftanben wir am fteilen Ranbe eines anberen tiefen Thales, in welches wir noch eine gange Stunde lang muhfam ju Buß, die Thiere führent, binabflettern mußten, bis wir erft um Mitternacht nach einem fechoftunbigen Marsche in Zebebeni ankamen. Alles lag bier im tiefften Schlafe; wir mußten an mehreren Saufern antlopfen, um ben Weg jum Rlofter ju erfragen, wo wir eine Berberge ju finden hofften. Bulest ergab fich, bag zwar eine Rirche ba fei, aber im anftogenben Rlofter fein Raum, um uns aufzunehmen. Wir quartierten und baber im letten Saufe, bas uns nach langem Bochen geöffnet wurde, ein. enthielt nur eine große Stube, bie aber Raum genug hatte für uns und unfere Diener, nachbem fich bie gange gablreiche Familie von Mannern, Frauen und Rinbern in einen Wintel jurudgezogen hatte. Die Leute waren aber freundlich und gefällig, erhielten am andern Morgen ihren Bad-

ichisch und entließen und mit ber Ginladung, auf bem Rudmege unfern Befuch zu wiederholen. Wir jogen nun bas fcone fruchtbare Thal von Bebebeni nach Guten binunter, bis wir und nach anberthalb Stunden wieber öftlich in bie fteile Felsichlucht wenteten, wo ber riefelnte Bach, ben wir bieber entlang gezogen waren, ju einem Blufchen anichwoll, bas Baraba genannt wird, und in unvergleichlich iconen und malerifchen Rastaben burch uppiges Grun fich nach ber großen Chene von Damascus Bahn bricht. Debrere Stunden lang ritten wir an feinen fteilen Ufern, guweilen in feinem Bette felber bin, bis wir zu einem hoben Spisbogen famen, ber und ale Brude vom linten auf fein rechtes Ufer führte. Sier ging ber Weg ben Berg binan und ließ und an ber Fortfetung ber eben verlaffenen fteilen Relowand gegenüber eine Menge alter Relfengraber entbeden. Balb barauf öffnete fich bie wilbe Schlucht in ein breiteres Thal, in welchem fich ber raufchente Bluß gemachlicher hinschlängelt, an mehreren freundlich gelegenen Dörfern vorübergiehent. Er hatte bis hierher in öftlicher Richtung einen von Norten nach Guten giebenben Gebirgsruden burchbrochen, aus bem er nun burch ein bobes Felfenthor mundete. 3mei einzelne Bebirgemaffen traten wie machtige Pylone nach Often hervor, von benen ber fubliche auf feinem einige taufend Buß faft fenfrecht fich erhebenben Scheitel ein fleines Grabgebaute, mit einigen Baumen umgeben, trug. Diefer Ort wird als bas Grab Abels, Rebbi Sabil, verehrt, ber nach ber legende bier begraben wurde. Die Sobe follte faum erfteigbar fein, und fo fcbien es wenigstens von biefer Seite; wir unterließen baber ju untersuchen, ob man auch bem Jungling Sabel ein 40 Ellen

langes Grab gebaut hatte. Am Fuße bes Berges hatte bie alte Stadt Abila gelegen, beren Name wahrscheinlich zu jener Erzählung bie Veranlassung gegeben hatte.

Wir verließen jest fur einige Stunden bas reigenbe Thal bes Baraba und ritten über nadte, felfige Sochebes nen, bis wir bei Gebibeh wieder ju ihm hinabstiegen und an feinem Ufer im Schatten hober Blatanen und fcbillernber Silberpappeln eine furze Raft hielten. Endlich verließen wir nochmals ben Fluß, ber burch viele guftromente Bache immer voller und rauschenber geworben war, erftiegen einen hoben Berg und ftanben ploglich vor ber unübersehbaren Ebene, bie nach Dften burch fein Bebirge mehr begrangt, wie ein einziger großer Garten mit ungabligen bichten, grunen Baumen befett, von Wegen und Maffern burchschnitten, vor uns fich ausbreitete. Unmittelbar ju unfern Rugen lag mitten in biefem Barten bas berrliche Da= mascus mit feinen Ruppeln, Minarets und Terraffen. Bir wußten, bag wir eine ber berühmteften Aussichten ber Welt zu erwarten hatten. Dennoch waren wir überrascht und fanden unfre Erwartung übertroffen burch bas großartige Bilb, bas fich wie mit einem Zauberschlag nach ben lieblichen, aber engen Thalpartieen, bie mit nadten Felswuften abgewechselt hatten, vor und entfaltete. Wir verweilten wohl eine Stunde an biefem Buntte, ben man burch ben ftattlichen Bau einer auf vier freiftehenden Bfeilern ruhenden Ruppel, Dubbet e' Rast "bie Giegestuppel" genannt, ausgezeichnet hatte.

Damascus ift eine ber heiligsten und gepriesensten Stabte ber Orientalen. Der Prophet Mohammed schätte fie breis mal gludlich, weil die Engel über dieselbe ihre Fittige aus.



(8)

gebreitet haben, und soll bei bem herrlichen Anblice ber Stadt sie nicht eingenommen haben, weil bem Menschen nur ein Paradies bestimmt sei und er das seinige im Himmel sinden werde. Im Koran schwört Gott bei der Feige und bei der Olive, d. i. bei Damascus und Jerusalem, und bei den arabischen Geographen heißt sie das Muttermaal auf der Wange der Welt, das Gesieder der Paradiesespsauen, das Halsband der Schönheit, in den Titeln des Sultans "die paradiesdustende Dimisch "87). Nach der Sage der orientalischen Christen wurde Adam hier aus der röthlichen Erde der Gegend gebildet; und auf den nahesgelegenen Berg Kasin verlegt die Legende den Ort, wo Kain den Abel erschlug.

Der Baraba, ben wir von feiner erften Quelle an verfolgt hatten, tritt etwas fublich von Damascus in bie große Ebene, wentet fich linte nach ber Statt, bie er in fieben Urmen burchftromt und verläuft fich bann in einen Gee. Es war ber golbstromenbe Chruforrhoas ber Alten, ber gepriefene Farfar ber orientalifden Dichter. Er ift es, ber bas gange Barabies hervorgerufen und baburch biefer uralten Stadt, bie icon Abraham fannte und David eroberte, jeberzeit ihre große Bebeutung gesichert bat. Früher war Damascus auch ein Sauptfit ber arabischen Literatur und Gelehrfamfeit, und ein Schuler bes Propheten foll in ber großen Mofchee ber Ommiaben 1600 Glaubige immer auf einmal (nach gankaftericher Methobe) im Lefen bes Roran unterrichtet haben. Die Stadt ichien uns anfange ihren berrlichen Umgebungen wenig zu entsprechen. Biemlich breite, aber fahle Strafen empfingen uns, mit niedrigen Saufern eingefaßt, beren Lehmwande fleine Thuren und faft gar

426

feine Fenfter hatten. Da war nichts von ben iconen Rais riner Solgichnitwerfen ober fteinernen Bergierungen an Erfern und Thuren gu feben. Rur einige Mofcheen und Brunnen, an benen wir vorüberfamen, machten eine Musnahme; auch gewährten bie vielen einzelnen Baume in ben Strafen und auf ben Blagen ein freundliches Unfeben. Tiefer im Innern ber Stabt famen wir ju ben langen überbauten meift maffiren Bagare, und bie gefüllten gaben. ber Reichthum ber aufgehäuften Fruchte aller Urt, endlich bas bunte Betreibe von Groß und Rlein in ben mannigfachften Roftumen und bie nimmer enbenben Wenbungen aus einer Strafe in bie andere, Alles brangte uns bas Befühl auf, bag wir in einer großen und reichen Sauptftabt bes Drients waren. Wir ritten zuerft bei unferm Breußischen Ronful vor, ber aber am Rieber frant bar-Wir zogen baber weiter nach einem erft fürglich eingerichteten Gafthofe. Auch hier wie im Saufe bes Ronfule traten wir burch bie enge Thur einer unscheinbaren Außenmauer in ein bunfles Sofchen ein, und aus biefem in einen anbern niedrigen und winkligen Durchgang. Dann aber öffnete fich ein iconer, geräumiger Sof, ringeum von stattlichen glangenden Marmormanden umgeben, in beffen Mitte ein Springbrunnen von hohen Baumen überschattet wurde. Un ber Sinterfeite öffnete fich eine gewolbte Difche, beren Eingangsbogen fich an funfundzwanzig Fuß boch erbob. Bu biefer ftieg man auf einigen Marmorftufen binauf und befant fich nun in einem nicht weiten, aber um jo höberen Caale, ber nach bem Sofe ju offen war und an ben innern Wanten entlang bequeme Divans hatte. Links neben biefer Difche mar ber Speifefaal, rechts ftieg

98

man eine Treppe zu den oberen Zimmern binauf, in denen wir wohnten. Diese waren rings mit holz getarett und alle Bante, wie auch die Dede mit ben bumerten, viel in Golb und Gilber gemaften Bergierungen geichmicht. Bir haben nachber noch mehrere andere ber iconften Gauser von Lamascus gefeben, welche alle von augen fait irm fich erichienen, im Innern aber eine orientalische Bracht entfalteten, wie ich fie nirgends in Diefen gantern wieder jo mabrchenbaft reigent gefunden babe. Unt jo baut man imweilen noch jege, wenigstens nach einigen biefer fleinen Balafte ju urtheilen, Die erft por jehn bis gwangig Sabren ereichtet wurden. Es berricht eine Berichwendung von Marmor und antern foftbaren Steinen in tiefen Sofen, Sallen und Bimmern, wie man ne bei und nur in toniglichen Echlöffern ju finden pflegt. Die icone offene Salle, bie immer nur von einem boben Bogen nach vorn gebilbet wirt, ericeint juweilen auf zwei ober auch trei Geiten bes hofraumes, und hat nicht felten noch einen beiontern fleinen Springbrunnen, außer bem größeren, ber in ber Mitte bes Sofes nie fehlt unt meift von Baumen umichattet wirt, bie mitten aus ten Marmorplatten berpormachien.

Den andern Tag verwendeten wir gang auf die Befichtigung der Stadt und namentlich der reichen Bagars, in benen schöne golds und filbergestidte Seidenstoffe, prachtige Baffen und andere glangende orientalische Luxubartifel ausgelegt sind. Wir besuchten ben großen Chan, mit seinen neun mächtigen Kuppelraumen, eine Art Borse der bedeutendsten handelsleute; dann die sehr heilig gehaltene machtige Moschee der Ommiaden, deren Pfeilersaal 550 Fuß

Lange ju 150 Fuß Breite bat. Gie mar fruber eine driftliche Rirche, welche felbft wieber auf ben Grundmauern eines romifchen Junotempele erbaut worben fein foll. Wir burften fie nicht betreten, nur burch bie vielen offenen Thore übersehen, und wurden fogar von einem fanatischen Mufelmann abgehalten, auf bas Dach eines Rebenhaufes au fteigen, fo bag wir bies auf eine Rudfehr am folgenben Tage verschieben mußten. Es wurde und bie machtige Blatane von 35 Fuß im Umfange gezeigt, welche mitten in einer Strafe neben ber nach einem alten Schech 211i genannten Quelle fteht, ber ben Baum gepflangt haben foll; auch traten wir in bie einlabenben Raffees am fühlen Ufer bes Fluffes. Um andern Morgen ritten wir nach bem fublichen Thore ber Stadt, Bab Allah genannt, nach welchem eine ichnurgerabe Strafe über eine Stunde lang zwischen reichen Rauflaten, Moscheen, Wertstätten und anbern Gebauben hinführt, bie wohl bie fogenannte "gerate Gaffe" (ή δύμη ή καλουμένη εύθεῖα) ift, in welcher Saulus wohnte, als er von Ananias befehrt marb (Apostelgeich. 9, 11).

Unterwegs hielten wir bei bem kleinen Kuppelgebäude an, das gewöhnlich für das Grab des Saladin gehalten wird, aber nur ein ihm zu Shren vom Sultan Selim ersbauter Betort ift. Das wirkliche Grab foll zwölf Stunden süblich von Damascus bei einem Orte Gibba liegen, wie uns von dem Schech, den wir hier trafen, bestätigt wurde. Bon Bab Allah, dem "Gottesthore", durch welches die Bilger nach Zerusalem und Mekka ziehen, ritten wir links um die Stadt herum durch die anmuthigen Baumgärten von Oliven, Pappeln, Maulbeers und riefenhaften Apris

fofenbaumen, welche bie ausgezeichneten Aprifofen liefern, bie getroduet unter bem Ramen Mifchmifch in alle Belt versendet werben. Dann famen wir jum GotteBader ber Buben, wo man eben einen Tobten in bie Gruft fenfte, und fich nach biefiger Gitte bie Tugenben bes Berftorbenen lobpreifent ine Gebachtniß rief. Richt weit bavon liegt ber driftliche Gottesader, in beffen Rabe ber Blat bezeichnet wird, wo Saulus burch bie himmlische Erscheinung niebergeworfen wurde. Bon bort ging unfer Beg über eine fleine Brude auf bie Stadtmaner ju, in welcher man uns neben einem jett vermauerten Thore bas Fenfter zeigte, aus bem Baulus herabgelaffen warb. Wir verfolgten bie Mauer bis ju einem schonen alten romischen Thore mit brei Gingangen, ber porta orientalis, burch bas wir jum Saufe bes Unanias famen, mit ber Felfenhöhle, bie jest in eine lateinische Rapelle verwandelt ift. Dann ritten wir burch bie Obfte und Olivengarten nach einem benachbarten Dorfe Boba, wo Glifa ben Ronig Sagael von Sprien fronte und Glias in einer Felfenfammer von ben Raben gefreift wurbe.

Auch bas Grab bes größten ber arabischen Mystifer, bes berühmten Schechs Mohiebbin el arabi, besuchten wir bei unfrer Abreise von Damascus in bem nahe gelegenen Salhieh, und gebachten hier auch seines Lehrers, bes Schechs Schebeli, welcher ben Kaffectrank erfand und seine Schüler bamit wach zu halten pflegte.

In Palaftina waren wir unter ben Grabern bes Abraham, Isaat und Jatob, ber Rebeffa, Lea und Rahel, bes Joseph, David, Salomon und ber Propheten, Chrifti, seiner Eltern und seiner Junger gewandelt. Hier kamen wir zum Grabe Noahs und Abels und balb auch Seths, und betraten bie paradiefischen Gefilde bes ersten Menschenpaares. Welch ein eignes Gefühl, in Gegenben zu reisen, wo bie Legende sich mit solchen Stoffen beschäftigen fann!

Bir blieben bie erfte Nacht nach unferm Aufbruch in Euf el Barata am Ruge bes Rebbi Sabil. Bon bier jogen wir wieber über bie alte Spisbogenbrude, bie wie bie meiften alten Bauwerfe in biefem ganbe von ber Raiferin Selena gebaut fein foll, und untersuchten biedmal bie alten Felfengraber etwas naber, ju welchen wir auf einem fdwierigen Bfate jum Theil burch eine alte, in ben Kelfen gehauene Bafferleitung gelangten. Ginige von biefen Grabern waren eigenthumlich angelegt und ichienen fehr alt gu fein; weiterhin folgten mehrere aus griechischer Beit mit Baereliefe und Giebeln und einigen Stelen am Relfen, auf benen wir noch einige griechische Worte entziffern fonnten. Bon bier nicht fern, ben Aluß aufwarts, fanden wir ein machtiges Romerwert, Die große alte, jest verlaffene Strafe mitten burch ben lebenbigen Rele auf eine lange Strede ausgehauen, und an ber platten hohen Sinterwand zwei romifche Infdriften, jebe in boppelten Eremplaren. Die größere lautete: IMPerator CAESar Marcus AVRELius ANTONINVS | AVGustus ARMENIACVS ET IMPerator CAESar Lucius AVRELius VERVS AVGustus AR | ME-NIACVS VIAM FLVMINIS | VI ABRVPTAM INTERCISO | MONTE RESTITVERVNT PER | IVLium VERVM LE-Gatum PRo PRaetore PROVINCiae | SYRiae ET AMI-CVM SVVM | IMPENDIIS ABILENORVM. Die andere: PRO SALVTE IMPeratoris AVGusti ANTONI | NI ET VERI Marcus VO | LVSIVS MAXIMVS | 7 (centurio)



LEGionis XVI Flaviae Firmae | QVI OPERI IN | STITIT Voto Suscepto 88). Geitbem war ber Kels ohne 3weifel jum zweiten Male von bem'in jedem Frubiahr gewiß fehr reißenden Strome unterwühlt und abgebrochen worden; benn unmittelbar neben bem zweiten Exemplare ber beiben Infcbriften bort bie Felfenftraße mit einem jaben Absturge auf. Wegen vier 11hr hatten wir ben Antilibanon erstiegen und traten bann bei Debbi Schit, bas ift Seth, in bie große Chene bes Leontes wieber ein. Wir gingen fogleich, bas Grab bes Rebbi Schit aufzusuchen, und erstaunten nicht wenig, auch hier wie beim Rebbi Roeh ein folides alt= arabifches Gebaube mit einer fleinen Ruppel baneben, und brinnen ein vierzig Ellen langes Grab zu finden. Es mar noch breiter ale bas bes Roah, weil von beiben Geiten in ber gangen gange brei Stufen jur Sobe bes Grabmals führten, welche bort fehlten. Offenbar hatte bie Cage biefe beiben Erzväter burch bie Beilegung eines fo ungewöhnlichen Körpermaaßes als vorfunbfluthliche Menschen auszeichnen wollen, und die Bahl 40, welche im Alten und noch im Neuen Testamente fo häufig als eine unbestimmte beilige Bahl gebraucht wirb, bat, wie fich hier ergiebt, unter ben Arabern biefe Anwendung nicht verloren.

Noch benfelben Abend ritten wir zwei Stunden weiter bis Britan und brachen ben andern Morgen vor Sommenaufgang nach Balbecf auf, dem alten Heliopolis, mit feinen berühmten Ruinen bes Sonnentempels. Ich verweilte zunächst bei ben alten Steinbrüchen, an benen ber Weg vorbeiführte, und maß dort einen Baublock, der noch nicht ganz vom Felsen gelöst war, von 67' Länge, 14' Breite und 13' 5" Dicke. Aus solchen ober wenig kleineren Blöden bestehen mehrere Mauern ber Tempelruinen in Balbed. Der Blod, ben ich bort an Ort und Stelle ohne besondere Auswahl maß, hatte 65' 4" zu 12' 3" und 9' 9". Die Ruinen sind in der That großartig, ber Architekturstyl aber in allen Verzierungen schwer, überladen und zum Theil von sehr barbarischem Geschmacke.

Un Balbed fnupft fich mir eine traurige Erinnerung. All ich mich ben gerftreuten Saufern bes Dorfes naberte, bas hart an bie alten Tempelruinen ftogt, fam mir mein treuer Diener 3brahim, ber icon vor und bier angelangt war, mit ber freudigen Rachricht entgegen, bag Abeten, von bem wir und in Berufalem getrennt hatten, fo eben hier angefommen fei. 3ch fant ihn in ber That in bem nabe gelegenen Saufe bes ehrwurdigen Bifchof Athanafius; faum hatten wir une aber begrüßt, ale man mir melbete, Ibrahim liege braugen auf ber Strafe im Sterben. eilte hinaus und fant ihn fast auf berfelben Stelle, wo er mich furz vorher fo freundlich begrüßt hatte, ausgeftredt und rochelnd liegen; feine Augen waren fcon gebrochen. Umfonft versuchte ein Briefter bes naben Rlofters Bulfe zu leiften; er ftarb nach wenigen Minuten vor meinen Mugen. Gine Erfaltung ichien ben tobtlichen Schlag verurfacht zu haben. Er war ein burchaus braver Menfch von einer angeboren eblen Ratur, wie man fie unter ben Arabern nicht häufig findet. 3ch hatte ihn auf ber Reise nach Rubien aus Affuan mitgenommen; er munichte ans eigner Bewegung und Unhanglichkeit mit nach Guropa gu geben, und wurde mir burch feine Renntnig ber Rubifchen Dialefte bei meinen linguistifchen Arbeiten über bie Guban-Sprachen febr nuplich geworben fein. 3ch wunschte ibm

hier am Fuße bes Antilibanon, wo er am Abhange bes Hugels neben einem Baume begraben ward, einen Grabstein zu sehen; es sand sich aber, baß kein Steinmet bazu gefunden werden konnte. Daher habe ich noch von Berut aus einen solchen nach Balbed geschickt, mit der Inschrist: IBRAHIMO HASSAN SYENE ORIVNDO SERVO BENE MERENTI P. R. LEPSIVS. D. XXI. NOVEMB. MDCCCXLV.

Die Rachricht machte auf Gabre Mariam, als ich fie ihm in Berut mittheilte, einen großen Ginbrud; er weinte bitterlich, tenn fie waren sehr gute Freunde gewesen.

Che wir von Balbed abritten, rieth und ber Bifchof. einen andern Weg als ben von und beabsichtigten gu mablen, weil Radrichten eingegangen feien, bag es auf ber anbern Ceite tes Libanon febr unrubig und bie Bevolferung im Aufftanbe fei. Da aber in ber That bas gange gand febr aufgeregt war und wir beshalb boch noch nirgenbe eine Edwierigfeit gefunden hatten, fo achteten wir wenig barauf und bemerften ibm, wir famen ja nur burch driftliche Diftrifte, beren Bewohner und als Freunde ansehen wurben. Bir verließen Balbed furg vor Connenuntergang und burchichnitten bie ichmale Gbene, um bie Racht in Der el ahmar, bem "rothen Rlofter" augubringen und ben anbern Tag mit frifden Rraften ben Libanon fast an feiner bochften Stelle ju erflimmen, um über ben berühmten Ges bernwald wieder hinabzufteigen. Wir maren bisher auf unfrer gangen Reife in Balaftina und Sprien burch bas iconfte Wetter begunftigt worben. Bon Tage ju Tage hatten wir nach bem Witterungsfalenber anbrer Jahre anhaltenben Regen erwarten muffen, und waren bisher boch nur ein einziges Mal, auf ber Rudfehr vom tobten Meere nach Berufalem, burchnaft worben. Die weite Gbene Begaa, bie wir jest jum zweiten Dale burchichnitten, ift nach einigem Regen in biefer Jahredzeit gar nicht zu paffiren, und bie vielen Bergftrome bes quellenreichen Libanon schwellen bann gewöhnlich fo an, bag fie bei bem baufigen Mangel ber Bruden nur mit großer Gefahr überichritten werben fonnen. Diefen Abend hatte fich ber Simmel brobend umgogen, bie Dunkelheit ber Racht wurde undurchbringlich und julett, als wir icon einige Lichter von Der el ahmar in ber Ferne erblidt hatten, verloren wir noch ben Weg auf einem muften von Schluchten wild gerriffenen Boben. Raum waren wir endlich angefommen, fo raufchte ein schwerer Regen berab. Wir theilten bier wieber ein großes Bimmer mit einer gangen driftlichen Bauernfamilie, brachten aber auch eine ber unruhigsten Rachte qu.

Unter ben Frauen und Kindern, die frant zu fein schienen, war ein beständiges Stöhnen und Wimmern. Rach furger Zeit hatte der fortdauernde Regen das slache Dach des Hauses erweicht und träuselte auf die Lager; nun wurde hinausgeschieft, neuen Sand aufzuschütten, und mit schweren steinernen Säulenstüden, die auf jedem Hause zu diesem Behuse bereit liegen, die Decke wieder sest zu walzen, was aber so viel Kalt und Schmut auf und heruntersandte, daß wir endlich die Fortsetzung dieser wohlgemeinten Operation und verbitten mußten. In einem kleinen Schuppen neben der Thur lag eine Hundin mit einer zahlreichen Rachsfommenschaft, deren Lager auch vom Regen erreicht sein mochte, denn diese singen an erbärmlich zu winseln und zu kläffen. Endlich wurden unser Wirthe wiederholt mit

vielem Larm herausgeklopft um ein Pferd für einen Soldaten zu schaffen, der Briefe für den Bascha eiligst weiter bringen sollte. So gelangten wir die ganze Nacht zu keiner Ruhe, und wenn ein arabisches Sprüchwort sagt: daß ber König der Flöbe in Tiberias, der heiligen Judenstadt, Hof halte, so habe ich jest allen Grund zu vermuthen, daß er seittem seine Residenz von dort, wo wir sehr gut und ungestört wohnten, hierher verlegt habe.

Der Regen hatte fich gegen Morgen gelegt und war einem bichten Rebel gewichen, ber noch in einzelnen großen Bolfen gufammengehalten ben Aufgang auf bie Borberge bes boben Libanonfammes zuweilen gang abzuschneiben ichien, oft auch burch fein geifterhaftes Spiel mit ben burchbrechenben Lichtern ber fühlen Morgenfonne um bie naberen und ferneren malbbemachienen Sugel und Relfenfrigen eigenthumlich und ergopte. 216 wir auf bie erften Unboben tamen, bie von ber Sauptfette noch burch ein flaches Thal getrennt fint, hatten wir ploblich eine unbeschreiblich schone und überraschende Aussicht auf bie in ihrer gangen gange und bis tief berunter mit frifdem, glangenbem Schnee bebedte Rette bes Libanon Bebirges, eine wahre Alpenlandichaft in ben großartigften Bugen, bie fich bier über ben ewigen Fruhling biefer gefegneten, aber jest freilich fo fcmablich von bem turtischen Erbseinde gertretenen gander, majeftatifch erhob. 3ch genoß in vollen Bugen biefen ungewohnten Unblid, ber mir eine mahre heimathliche Freude im Bergen erwedte, und suchte recht viel von biefem flaren, weißen ruhigen Lichte in mich aufzunehmen. Bor mir ber trieb ich meinen fleinen agyptischen Rappen, ber in Balbed feis nen Reiter verloren hatte, und nun beffen geringen Nachlaß

auf bem Ruden trug; ich bachte baran, wie ich mich noch einige Tage vorber barauf gefreut hatte, Die Bermunberuna bes braven Ibrabim ju feben, wenn er mit uns bie Schneeregion bes Libanon burchziehen murbe. Dem Gfel ichienen Die tiefen Schneevartieen, bie wir balb zu burchreiten batten, nicht febr zu behagen; er blieb öftere gang verwundert mitten im Schnee fteben, und hielt bies ohne 3weifel Alles fur Salg, beffen weiße, weiche Relber er am rothen Meere und anderewo hatte fennen lernen. Wir ritten im Bidgad Die ungeheuer fteile, aber bier nicht felfige, fonbern mit Erbe bebedte 7-8000 Fuß hohe Gebirgemand hinauf, welche in einen icharfen Ramm enbigt. El hambu l'illah, rief ber alte Rubrer, als er bie Sobe erreicht hatte; und Salam, Salam ericoll es im Chor. Wir hatten ben libanon faft in feiner bochften Sobe erftiegen, aber bie Musficht auf gant und Meer war und leiber burch Wolfen und Rebelichichten verborgen, obgleich wir über und ben blauen Simmel hatten. Rach furgem Ritte vom Gipfel berab zeigte und ber Fuhrer zu unsern Fußen in einer großen flachen Bucht bes Gebirges ben alten ehrwurdigen Cebernwalt, aus welchem Konig Siram feine machtigen Stamme an Salomo jum Tempelbau fantte; er ichien von bier oben flein wie ein Garten. Man bat ibn lange fur ben einzigen Reft jener alten Balbungen gehalten, bis man in neuerer Beit auch in einigen nördlicheren Gegenden bes Libanon noch mehrere andere Streden Cebernwaldung aufgefunden hat. Wir verloren bie Cebern balb wieber aus ben Mugen, ale wir tiefer in die Wolfenschichten binabftiegen, Die und jede Aussicht abschnitten. Blöglich traten bie bunteln Schatten biefer Riefenbaume in nachfter Rabe



wie Beifter bes Gebirges aus ber grauen Rebelmaffe auf Bir ritten nach ber Rapelle bes Klausners, ber bier ben Fremben gewöhnlich ein gutes Glas Libanonwein vorzusegen pflegt, fanben fie aber verschloffen; alsbald loften fich auch bie Wolfen in einen recht profaischen Regen auf, gegen ben wir und felbft unter ben breiten Rabelbachern ber ftolgen Cebern nur wenig ichuten fonnten. Ginen iconen Cebernavfel fant ich tief genug berabbangen, um ibn abgubrechen und als Wahrzeichen mitzunehmen. Stämme biefer Cebern haben 40 guß Umfang und 90 guß Sobe, und ba eine 100jabrige Ceber, wie man wiffen will, nur einen Durchmeffer von ! Fuß hat, fo giebt man ben größten Cebern ein Alter von 3000 Jahren, welches in Salomonis Zeit jurudreichen murbe. Der Regen nahm ju und wir hatten noch mehrere taufend Ruß binabzufteigen bis jum nachften Dorfe Bicherreb. Je tiefer wir tamen, um fo ichlüpfriger und gefährlicher murbe ber ichmale balb felfige, bald aufgeweichte Rufifteg, ber an ber fteilen Thalwand bin über einem jaben Abgrunde gur Rechten in bie Tiefe leitete. Bei einer Benbung um eine Felfenede erblidten wir endlich bas ersehnte Rachtquartier, bas reiche, freundliche und machtige Dorf Bicherreh, welches bem gangen Diftrifte ben Ramen giebt, und wegen feiner fraftigen und einflußreichen, aber wilben, unbandigen und oft graufamen Bewohner befannt ift. Der Regen hatte nachgelaffen, bie weißen Saufer mit ihren Terraffenbachern, zwischen welchen eine Menge Gilbervappeln, Blatanen und Copreffen fich einzeln ober in Reihen erheben, lehnten fich eins über bem anbern im Salbfreife an einen aus ber rechten Thalmand vorfpringenden Sugel an, und ichienen

nach bem Regen glangend wie aus einem frifchen Babe aufaufteigen. Nichts regte fich im Dorfe, es ichien wie ausgestorben; ich ritt auf einem engen Pfate neben Weinbergemauern mit unferm alten Führer ben llebrigen voraus. Blotlich bei einer Biegung bes Weges wurden wir von einer fraftigen Stimme angerufen, und als ich aufblicte über bie mannshohe Weinbergsterraffe bin, fab ich ju meiner nicht geringen lleberraschung an zwanzig Flintenläufe auf mich und ben Fuhrer angelegt. Der Fuhrer ließ bie Bugel feines Pferbes fallen, ftredte bie Banbe gen Simmel und fchrie ben Leuten zu. 3ch fchlug eilig bie Rapuze meines Mantels jurud, um ben Leuten meinen europäischen Sut zu zeigen und fie über uns zu belehren. Als fie faben, baß wir nur wenige waren und feine Miene machten, uns ju vertheibigen, famen fie ju Sunberten binter ben Baumen bervor, umringten und mit lautem Beschrei und wollten lange nicht glauben, bag wir nicht verfappte Golbaten ma-Ginige fclugen noch mit Stangen von ber Terraffe berunter auf unfre Pferbe, mabrent ich bie nachften über und aufzuklaren fuchte. Unbre hatten ben Irrthum fchneller begriffen, tamen auf bie Strafe berunter und nahmen mein Bferd beim Bugel. namentlich brangte fich ein lebhafter Rnabe von etwa vierzehn Jahren mit offenem Auge, fcboner Stirn und rothen frijchen Wangen an mich beran und rief mir auf italienisch zu, wir follten nichts fürchten, es mare alles ein Irrthum, wir maren ihre Freunde, follten nur gureiten und im Saufe feines Brubers absteigen. Ginige heftige Leute begleiteten und immer noch und fchrieen mit ben gornigften Geberben von ber Mauer auf und ein, mahrent fich ber große Saufen bereits gufrieben gab und ein

betäubendes Freudengeschrei erhob, die Flinten in die Luft abschof und und nun im Triumph nach bem Dorfe hinführte.

In Bscherreh, bas 1200 bis 1500 Einwohner hat, war Alles auf ben Küßen, man brängte und stieß sich, um uns bie Hände und Kleiber zu kuffen; die Weiber begannen ihr burchbringendes Geschrille, flappten in die Hände und tanzeten; mein braver Junge blieb mir immer zur Seite, und so langten wir endlich Schritt vor Schritt durch die dichten Hausen, die wir nun auch als Freunde begrüßten, vor dem Hause des Schech an, dessen jüngster Bruder mein Besgleiter und Kührer war. Wir wurden über die steinerne Treppe und die offene Vorhalle in den geräumigen Saal geführt, der uns beherbergen sollte.

Kaft ben gangen Abend unterhielt ich mich mit bem Schech bes Dorfes, Jufef Sanna Dabir, einem jungen icon gewachsenen Manne, von ernften, fanften und Bertrauen erwedenben Bugen. Gein Bater mar im Rriege gefallen unter Ibrabim Baicha, ber bier noch in ben Geruch ber Beiligfeit fommen wird, wenn bie jegigen Grauel ber Turten noch lange fortbauern. Schech Rufef mar ber altefte Sohn biefer gablreichen und alten Familie, in welcher bie Schechwurde erblich ift. Er ergablte mir mit voller Offenheit, Rube und Einsicht Alles, was bei ihnen jest vorging, wie fie entschloffen gewesen waren, bie Baffen, bie man verlangte, auszuliefern, biefen Entichluß aber gurud= genommen hatten, ale fie von ben Schandlichfeiten ber turfifchen Solbatesta gebort hatten, bie in ben fublichen Diftriften verübt worben waren. Run hatten fie fich, 34 Dörfer an ber Babl, verbunden und alle in ihren Rirchen geschworen, die Waffen nicht auszuliefern, fondern fie gegen die türkischen Hunde zu gebrauchen. Als ich ihn fragte, ob sie benn auch die Anssicht hatten, namentlich seit bem Tode ihres gemeinschaftlichen Führers Emir Beschir, sich gegen eine disziplinirte Armee mit Erfolg zu vertheidigen, rechnete er mir vor, daß sie in Bscherreh allein 3000, und im ganzen verbundenen Distrift an 13000 Streiter hätten, so viel als überhaupt türkisches Militär hier im Lande wäre; außerdem hätten sie ihre Berge, ihren Schnee und Regen, ihre Pässe und Schlupswinkel, die alle Reiterei und Kanoenen der Türken unnüt machten. Dennoch rieth ich dazu, einen freundlich gesinnten Consul in Berut um Bermittelung anzugehen und das Aeußerste zu vermeiden. Das ist, wie ich später ersuhr, geschehen. Der französische Generalconsul Bourré hat mit dem Pascha in ihrem Interesse verhandelt.

Doch mag Alles schon zu spät gewesen sein, und ich fürchte, baß über meine braven Wirthe in Bscherreh jest längst bas Ungewitter bes Krieges hereingebrochen ist und baß man sie und ihre Weiber und Kinder noch weniger geschont haben wird, als die ihrer minder mächtigen Nachbarn.

Ich freute mich, an jenem Abend bem jungen Schech, beffen schöner, ruhiger Anstand mich sehr für ihn einnahm, einen Dienst erweisen zu können, indem ich ihm eine Bunde besser verband, als es mit dortigen Mitteln möglich war und ihn mit Leinwand und Charpie verforgte. Er sagte mir, wir könnten morgen nicht abreisen, denn er musse und ein Fest bereiten, ein Schaaf braten, und und zeigen, daß er unser Freund sei, ich lehnte jedoch die aufrichtig gesmeinte Einladung ab.

Um andern Morgen nahmen wir einen Diener bes

Schech mit uns bis jum nächsten Dorfe Ehben, bas wir auch in großer Aufregung, aber gegen uns in feiner feindelichen Haltung fanden. Man hatte Borposten ausgestellt, und die bunte Bevölkerung in ihren schimmernden, roth und gelben Kostumen, die sich auf den hügeln um das Dorf gelagert hatte, nahm sich von weiten wie ein Frühlingsblumenstor zwischen den grünen Bäumen aus; man umzingte uns, fragte uns aus, und schien doch auch hier gestheilter Meinung über uns zu sein. Gine junge Amazone lief lange neben mir her, hob den Finger drohend auf und warf uns vor, daß wir Franken nicht offen und fraftig Bartei für sie nähmen.

Wir entließen bier unfern Begleiter von Bicherreb; ftatt feiner ichloß fich und unaufgeforbert ein Reiter auf einem ftattlichen, muthigen Pferte an, ber und höflich grußte und aus einiger Entfernung ftets im Muge behielt. Rach zwei Stunden ungefahr, bei einer flachen Reigung bes Bebirges, erblidten wir einen Trupp bewaffneter Leute im Felbe, welche bie rothe Blutfahne aufgepflangt hatten und fie weit bin über bie Ebene Rrieg und Aufftand predigen ließen. Batrouille fam auf und zu und verweigerte und entschieben ben Beiterzug. Erft nach langen Unterhandlungen erlangten wir burch ein golbenes Trinfgelb und burch bie Bermittelung unfere Begleitere, welcher ber Schech eines naben Dorfes zu fein ichien, freien Durchzug; boch begleitete und bas gange Fähnlein ben Berg hinunter. 218 wir bas lette und nachfte Dorf Babera paffirten, mußte unfer begleitenber Schech ernfthafte Drohungen anwenden, um uns ficher vollente über bie Grenze bes aufftandigen Gebiets ju bringen; bann begleitete er und noch ein Thal hinunter

bis zu einer Wendung des Felfens, grußte ums furz, umd ritt lustig wieder in seine Berge zurud. Wir hatten nur noch wenige Stunden bis nach Tripolis, wo wir furz nach Sonnenuntergang ankamen, an den ernsthaften turtisschen Wachen vorbei, benen die Aussicht auf ein nahes verzweiseltes Gesecht gegen die muthigen Bergbewohner etwas von ihrer stupiden Sorglosigseit genommen haben mochte.

Wir blieben in Tripolis, jest Tarablus genannt, im Lateinischen Kloster, bas nur von zwei Mönchen bewohnt und besorgt wird. Sie erzählten uns, die Christen bes Libanon seien vor einiger Zeit zu ihnen gekommen, und hätten ihre geistlichen Fürbitten verlangt, worauf sie nicht angestanden hätten, das heilige Sakrament drei Tage für sie auszustellen. Leider sehlt es den Maroniten weniger an solcher geistlicher Fürsorge und guten Wünschen, als an den leiblichen Provisionen an Brod und Pulver; benn die Türken schneiben ihnen die Zusuhr ab.

Wir besuchten am andern Morgen ben preußisch amerifanischen Consul, ber ein schönes Haus in orientalischem Style bewohnt und gingen dann nach bem Bazar. Ileber eine schöne alte Brude mitten in der Stadt zog gerade eine große Abtheilung türkischer Neiter nach dem Libanon aus in ihren buntschedigen, schmuchigen Kostümen mit ihren zehn Fuß langen, mit schwarzen Straußsederbüscheln gesichmuchten Langen, die kleinen Kriegspaufen in voller Arzbeit voran. Gegen Mittag brachen wir von hier wieder auf, während eben der neue türkische Feldherr von Berut her durch dasselbe Thor einzog, durch welches wir hinaus ritten. Unterwegs begegneten wir den Truppenabtheilungen,

die man von Zachleh hierher beordert hatte. Bon nun an zogen wir am Meerebufer entlang und hörten fast den ganzen Tag über ben Kanonendonner in den nahen Gebirgen.

Bir übernachteten in einem Chan bieffeite bes Borgebirges Ras e' ichefab, von ben Alten Θεού πρόσωπον genannt, ohne Zweifel weil fur bie von Rorben Rommenben ber ichwarze Berg, ber bier in bie Gee vorfpringt, gang bie Form einer Bufte annimmt. Den folgenden Tag famen wir nach bem alten Bublus (Bebel) und überidritten bann ben Aboniefluß, ber noch immer zuweilen, nach heftigem Regen, über ben verwundeten Liebling ber Aphrodite trauernd, fich blutroth farbt. Un Guneh vorüber, meift am Meere, jum Theil fogar in bemfelben bin, gelangten wir jum Rabr el Relb, bem alten Lycus, an beffen füblicher Geite auf ben ins Deer vorspringenben Relfen bie berühmten Baereliefe bes Ramfes . Sefoftris und eines fpateren affprischen Ronige 89) eingegraben find. Tros unfere icharfen Rittes famen wir boch erft furs nach Connenuntergang bei ben Felsentafeln an und blieben bie Nacht im jenfeitigen Chan.

Am aubern Morgen untersuchte ich die Bildwerfe genauer, an welchen die uralte, jest zerftörte Kunststraße vorsüberführte, und erfreute mich babei eines wesentlichen Gewinnes, indem es mir möglich wurde ein Datum in den hieroglyphischen Inschriften zu entziffern. Unter den drei ägyptischen Darfellungen, welche sämmtlich die Schilder Ramfes II tragen, ist die mittlere dem höchften Gotte der Aegypter, dem Ra (Helios), geweiht, die füdlichste dem thebanischen oder oberägyptischen Ummon, und die nördlichste dem memphitischen oder unterägyptischen Phtha. Densel-

ben Göttern hatte dieser Ramses auch die drei merkwürdigen Felsentempel in Nubien zu Gerf Hufsen, Sebua und Derr gewidmet, ohne Zweisel, weil sie ihm als die drei obersten Repräsentanten Aegyptens galten. Auf der mittleren Stele nun beginnt die Inschrift unter der Darstellung mit dem Datum von 2 ten Choiaf des 4 ten Regiesrungsjahres des Königs Ramses; die Ammonstele das gegen war vom 2 ten oder (wenn die beiden Striche oben verbunden waren) vom 10 ten Jahre datirt, jedensalls aus einem andern als die mittlere Stele, woraus zu schließen sein dürste, daß alle drei Darstellungen sich auf verschiedene Kriegszüge bezogen.

Auch bas Grab bes heiligen Georg und bie ihm geweihte Kirche in ber Rahe bes Nahr el Kelb ließen wir nicht unbesucht, und als wir gegen Abend in Berut einzogen, lenkten wir noch zu bem Brunnen ab, aus bem ber Drache, ben er getöbtet, zu trinken pflegte. So beschlossen wir am 26. November unsern Ausstug nach und über ben Libanon, bieses wegen ber reichen Külle seiner geschichtlichen Erinnerungen und seltenen Naturschönheiten mit Necht gepriesene Gebirge, von bem ber Dichter sagt, "daß er "ben Winter auf seinem Haupte trage, auf seinen Schul"tern ben Frühling, in seinem Schoose ben Herbst, ber "Sommer aber schlummere zu seinen Küßen am Mittel"weree."

## Unmerfungen.

- 1. S. 8. Nach bem balb nach unfrer Abreise aus Palaftina erfolgten plöglichen Tobe bes Bischof Alexander wurde bekanntlich Gobat burch S. M. ben König von Preußen zum Bischof bes evangelischen Bisthums von Jerufalem, bas er seit 1846 in gesegneter
  Wirlsamfeit verwaltet, erwählt.
- 2. G. 10. Der German bes Bicefonige mit ber unbeschranften Erlaubnif ju allen Ausgrabungen, bie ich fur munichenswerth halten murbe und mit ber Anweisung ber Lotalbeborben mich bierbei ju unterftugen, murbe mir noch vor meiner Abreife von Alexanbrien übergeben. Alle Arbeiter und Bulfemittel, melde jur Bilbung und jum Transport unfrer Cammlung von Alterthumern nothig maren, murben burch ben von ber Regierung und mitgegebenen Ramag fraft unfres Rermans von ben Scheche ber nachften Dorfer ober ben Dubbire ber Provingen gegen Bezahlung verlangt und nirgenbe verweigert. Die Monumente aus ben fublichen Gegenben wurben von Berg Bartal an auf Regierungebarten bis nach Alexanbria geführt, und ihnen noch brei Grabfammern aus ber Rabe ber großen Pyramiben von Gigeb bingugefügt, welche mit Sulfe von vier aus Berlin bagu eigens abgefenbeten Arbeitern forgfältig auseinanbergenommen und Alt-Cairo gegenüber eingeschifft murben. Bei meiner Abreife aus Megopten murbe bie Erlaubniß jur Ausführung ber Sammlung noch befonbere fchriftlich ertheilt und bie Wegenstanbe felbft vom Bicefonig Gr. DR. bem Ronig von Preugen jum Gefchent gemacht.

Diese besonberen Begunstigungen zu einer Zeit, wo allen Privatreisenben, antiquarischen Spekulanten und selbst biplomatischen Versonen jebe Erwerbung und Aussuhr von Alterthumern burch bie ägyptische Regierung ausbrucklich untersagt war, haben nicht verfehlt, unfrer Expedition manches misgunstige Urtheil zu verschaffen. Namentlich

bat man und einen Berftorungeeifer jugefdrieben, ber unter ben angegebenen Umftanben eine eigenthumliche Barbarei bei unfrer Befellfchaft vorausfegen murbe. Denn, ba wir alle Monumente, welche größtentheils vorher gang unfichtbar waren, nicht wie manche Rivalen in Gile, bei Racht und mit bestochener Gulfe, fonbern mit Duge unb offener Unterftupung ber Beborben, fo wie unter ben Mugen gablreicher Reifenben, ausgraben und wegichaffen liefen, fo murbe allerbinge jebe Rudfichtelofigfeit gegen bie gurudbleibenben Denfmaler, beren Theil fie etwa bilbeten, um fo tabelnewerther gemefen fein, je leichter fie gu vermeiben war. Ueber ben Werth ber einzelnen Denfmaler burften wir und aber wohl ein richtigeres Urtheil gutrquen, ale ber größte Theil ber gewöhnlichen Reifenben ober Sammler gu befigen pflegt, und waren enblich auch nicht in Gefahr, une biefes burch perfonlichen Eigennut truben gu laffen, ba wir nicht fur und felbft, fonbern im Auftrage unfrer Regierung fur bas Ronigl. Mufeum in Berlin, alfo jum Beften ber Biffenfcaft und fur ein wigbegieriges Publifum unfre Ausmabl ber Monumente trafen.

Die Cammlung, welche fich bauptfachlich burch ihren biftorifchen Werth wohl ben bebeutenbften europäischen Dlufeen gleichftellen lagt, wurde bei ihrer Anfunft fogleich ben Ronigliden Sammlungen einverleibt, ohne bag ich felbft in einer officiellen Berbindung mit berfelben geblieben mare. Gie ift bereits aufgeftellt und bem Publifum juganglich. Gine genauere Prufung berfelben wirb am beften geeignet fein bie unüberlegten Befdulbigungen fpaterer felbft beutider Touriften in ibr richtiges Licht ju ftellen, welche, wie bor furgem ein Berr Julius Braun in ber Allgemeinen Augeburger Zeitung, fo weit gegangen finb und fogar bie bor mehr ale 3000 Jahren ausgeführten Gotterverftummelungen im Tempel von El Rab aufzuburben. Uebrigens murbe es von einer ganglichen Unwiffenheit über bie beutigen agpptischen Berbaltniffe ober über bas, mas ben Denfmalern bes Alterthums überhaupt bas eigentliche Intereffe fur uns verleiht, zeugen, wenn jemanb nicht munichen follte, bag von ben ebenfo foftbaren ale in ihrer Deimath migachteten und noch taglich in Daffe gerftorten Schapen jener Lanber möglichft viel in bie öffentlichen Dufeen Europas gerettet murbe.

3. G. 11. Das Tagebuch über biefe Rilerpebition ift feitbem ver-

bffentlicht worben unter bem Titel: "Erpebition gur Entbedung ber "Quellen bed Weißen Ril (1840 — 1841) von Ferb. Werne. Mit weinem Borworte von Carl Ritter. Mit einer Karte und einer Tafel "Abbilbungen. Berlin. G. Reimer. 1848. 8°."

- 4. S. 15. Seit 3brabim Pafchas 1848 erfolgtem Tobe Bicefonig
- 5. C. 16. Diese Abhandlung: Bericht von bem Fluffe Goschop und ben Landern Enarea, Caffa und Dofo burch einen Eingebornen aus Enarea (nebst einer Rartenffigge), ift von Ritter übersett, in ber geographischen Gesellichaft zu Berlin am 7. Januar 1843 mitgetheilt, und in ben Monateberichten dieser Gesellschaft, im 4. Jahrgange E. 172 188, gebrucht worben.
- 6. C. 23. Bei unfrer Abreise nach Oberagypten hatten wir 130 Privatgraber naber untersucht und bie Refte von 67 Pyramiben aufgefunden.
- 7. ©. 24. ©. meinen Muffaß: Sur l'ordre des colonnespiliers en Egypte et ses rapports avec le second ordre égyptien et la colonne grecque (avec deux planches) im 9. Banbe ber Annales de l'Institut de corresp. archéol. Rome. 1838.
  - 8. G. 24 Bgl. oben G. 105.
- 9. C. 30. Das Driginal, von bem ich feine nachträgliche Abschrift genommen, hat einige unwefentliche Abweichungen in ber Anordnung ber Zeichen erfahren.
- 10. ©. 37. Leiber find bie Farben jest fast ganzlich verschwunden. Das ungleiche Korn bes Steines hatte veranlaßt, daß alle Darftellungen, ehe sie gemalt wurden, mit einer dunnen Lage Kall zur Grundirung überzogen wurden; bieser Kall hat sich durch ben Transport und durch bie seuchte Seelust abgeblattert, so daß nur die robe Stulptur übrig geblieben ist. In dem Densmälerwerke der preußischen Erpedition Abth. II, Bl. 19—22 sind die Farben, wie sie sich vom Sande bedeckt in ursprünglichster Frische erhalten hatten, treu wiedergegeben.
- 11. G. 37. Es wurben nach unfrer Rudfehr aus bem Guben außer ber bier genannten noch zwei andre vollftändige Grabfammern abgetragen und nach Europa gebracht. Alle brei find jest mit ben übrigen

Dentmalern im Neuen Mufeum ju Berlin wieber aufgerichtet worben; f. S. 360.

- 12 S. 41. Ein besonderer Auffap: "Ueber ben Bau ber Pyramiben" wurde von mir 1843 an die R. Afabemie der Wiffenschaften gesenbet, und von berselben in Folge Beschlusses vom 3. August beff. 3. jum Drude beforbert. S. ben Monatebericht ber Afabemie 1843 S. 177 203. mit brei Tafeln.
- 13. G. 44. Sierüber habe ich Ausführlicheres gefagt in meiner Chronologie ber Aegypter Bb. I, G. 294.
- 14. S. 52. Bgl. meinen Auffas: "Ueber bie ausgebehnte Anwendung bes Spisbogens in Deutschland im 10. und 11. Jahrhundert" als Einleitung ju S. Gally Knight's: Entwidelung ber Architeftur vom 10. bis 14. Jahrh. unter ben Normannen, aus bem Englischen. Leipzig. 1841. Bei G. Bigand; und meines Baters Abhandlung: Der Dom zu Naumburg von C. P. Lepsius. Leipzig. 1840. (in Puttrichs Denfm. ber Bauf. II, Lief. 3. 4.)
  - 15. G. 76. Bgl. meine Chronologie ber Negypter I, G. 262. ff.
- 16. ©. 78. Rach Linant beträgt ber Unterschied 22m, t. i. 70 Jug Rhl. 3m Juni 1843 besuchte und in unserm Lager bei ber Mörtebpramibe ein Ingenieur bes Bicetonigs, Rascimbeni, welcher mit einer neuen Karte und Nivellirung bes Faium beschäftigt war. Diefer hatte von Ilabun bis Medinet nur 2 Metres Abfall, von ba bis zum Birget el Dorn aber 75m gefunden. Es ist mir nicht besannt, baß etwas über biese bebeutend abweichende Messung besannt gemacht worden ware. Gir G. Wilfinson, Mod. Eg. and Thebes vol. II, 346, giebt ben Seespiegel auf ungefahr 125 englische Auß unter bem Niluser bei Benisuef an.
- 17. S. 79. Mémoire sur le lac Moeris, présenté et lu à la Société égyptienne le 5. juillet 1842. par Linant de Bellefonds, inspecteur-général des ponts-et-chaussées, publié par la Société Egyptienne. Alexandrie. 1843. 4°. Bgl. meine Chronologie Bant I, p. 262 f.
- 18. G. 87. Derfelbe Domenico Lorba reifte noch in bemfelben Jahre abermale nach Abpffinien und fenbete von bort noch feche anbre abpffinische Sanbschriften an Berrn Lieber, welcher mir bieselben bei

meiner Rudfehr nach Cairo vorlegte. Auch biefe murben fpater auf meinen Borfchlag von ber R. Bibliothet erworben. Gie enthalten nach ber Angabe bes D. Lorba:

- A. Abuscher, Almanacco perpetuo civile-ecclesiastico-storico.
- B. Setta Neghest, Codice dell' imperadore Eeschias.
- C. Juseph, Storia civile ed ecclesiastica (?).
- D. Beraan, Storia civile ed ecclesiastica.
- E. Philkisius e Marisak, Due opere in un volume che trattano della storia civile.
- F. Sinodus, Dritto canonico.
- 19. S. 94. Diefer an Alexander von humboldt gerichtete Brief ift fcon in ber preußischen Staatsgeitung, Berlin ben 9. Februar 1844, abgebruckt worben.
- 20. G. 95. Die Berichtigung 'Adelung in biefer vom 35. Jahre bes Euergetes (136 v. Chr.) batirten Jufdrift ift von Ginfluß auf gemiffe dronologifde Bestimmungen jener Beit. Letronne (Rec. des Inser. vol. I, p. 33 ff. 56.) nahm an, bag bier von Cleopatra III, ber Richte und zweiten Frau Euergetes II bie Rebe fei. Lebiglich bierque folog er, bag biefer Ronig in ben officiellen Dofumenten por feiner Bertreibung im 3. 132 v. Chr. nur ben Ramen feiner Frau Cleopatra III bem feinigen jugefügt babe, und feste baber alle Infdriften, in melden hinter bem Ronige beibe Cleopatren, bie Schwefter und bie (zweite) Frau genannt werben, in bie Beit nach ber Rudfehr bes Guergetes (127 - 117), a. B. bie Inschriften bes Dbeliefen von Philae (Rec. vol. I, p. 333). In biefer Beitbestimmung folgt ibm auch Frang (Corp. Inscr. vol. III, p. 285), welcher aus bemfelben Grunbe bie Inschriften C. I. No. 4841. 4860. 4895. 4896. gwiften 127 und 117 por Chr. fest, obgleich er meine Berichtigung ber Infdrift von Pfeldie bereite fannte (C. I. No. 5073).

Daß nur eine Cleopatra in ber Infdrift von Pfeldis genannt wird, ift immer auffallend, ba es aber Cleopatra II, die erfte Frau bes Ronigs ift, die er immer durch die Bezeichnung der Schwester von feiner zweiten Frau unterscheibet, so läßt sich daraus nicht schließen, baß er schon von Ansang feiner zweiten Gbe an diese lettere ausbrudlich von ber Erwähnung in ben Dofumenten ausgeschlossen babe. Dies

bestätigen auch auf bas Bestimmteste zwei bemotische Papprus bes K. Museums, in welchen beibe Cleopatren genannt werben, obgleich ber eine schon vom Jahre 141, ber anbre, in boppelter Abschrift, vom Jahre 136 vor Chr. ist. Alle Inscription, welche nach Letronne (Rec. des Inscr. tome I, No. 7. 26. 27. 30. 31.) und Franz (Corp. Inscr. vol. III, No. 4841. 4860. 4895. 4896) aus bem angegebenen Grunbe zwischen 127 und 117 vor Chr. sallen, können baber bis seht mit gleicher Wahrscheinlichseit in die Jahre 145 bis 132 geseht werden.

21. S. 95. Bgl Letronne, Recueil des Inscriptions Grecques de l'Egypte, tome I, p. 365 ff. Ptolemacus Eupator wirb von ben Schriftftellern nicht ermabnt. Er fant fich querft in einem griechischen unter Goter II im 3. 105 v. Chr. abgefaßten Papprus in Berlin unter ben gottlich verehrten Borgangern Goter II, und gwar gwifden Philometor und ben Guergeten eingeschoben. Bodb, ber ben Dapprus berausgab (1821), bezog ben Beinamen ber Guergeten auf Goter II unb beffen Gemablin und bielt Eupator für einen Beinamen bes vergotterten Euergetes II. In bemfelben Jahre behandelte Champollion Figeac gleichfalls jenen Papprus und fuchte ju beweisen, baf Eupator ber von Euergetes II bei feiner Thronbesteigung getobtete Gobn bes Philometor gemefen fei. Diefer Unficht pflichteten fpater St. Martin. Bodh und Letronne (Rech. pour serv. à l'hist. de l'Eg. p. 124) bei. Ingwischen mar ber Rame bes Enpator in einem zweiten Papprus aus ber Regierung Goter II fo wie auch in bem Briefe bee Rumenius auf bem Philenfifden Dbeliefen bee D. Bantes aus ber Beit Guergetes II jum Borfchein gefommen. In beiben Infchriften marb Enpator genannt, aber fant nicht hinter, fonbern vor Philometor, und fonnte baber nicht beffen Cobn bezeichnen. Letronne vermuthete nun (Recueil des Inser. vol. I. p. 365), baß Eupator ein anbrer Beiname bes Philometor fei. Dann batte es aber nicht zat Beov Ednaropos καὶ θεοῦ Φιλομήτορος fonbern καὶ θεοῦ Εὐπάτορος τοῦ καὶ Φιλοunropos beifen muffen. In einem Briefe an Letronne vom 1. Deg. 1844 aus Theben, melder in ber Revue Archeol. vol. I, p. 678 ff. abgebrucht ift, theilte ich biefem bereits mit, bag ich in mehreren bieroglyphifden Infdriften ben Ramen bes Eupator gleichfalls, und gwar immer por Philometor gefunden. Derfelbe Grunt, ben ich gegen Letronne's Erflärung ber griechischen Ramen geltenb machte (bie Stelle ift in ber Revue nicht mit abgebruckt), nämlich bie einsache Wieber-holung bes 3eoö, ließ auch in ber hieroglyphischen Lifte nicht zu, in Eupator einen andern Beinamen bes Philopator zu sehen. Es mußte ein wenigstens turze Zeit als König anerkannter, von ben Schristieltern nicht erwähnter Ptolemäer sein, und zwar, wie nach Franz (Corp. Inser. vol. III, p. 285) auch Letronne (Rec. vol. II, p. 536) anerkannt hat, ein älterer Bruber bes Philometor, ber nach wenigen Monaten starb und baher im Ptolemäischen Canon übergangen wurde.

Aber auch ber von Juftinus und Josephus ermabnte Cobn bes Philometor und feiner Schwefter Cleopatra II, welchen man fruber in bem Gubater bes Berliner Papprus wiebergufinden geglaubt batte, wirb in ben bieroglophischen Inschriften in ber Reibe ber übrigen Ptolemaer an feinem Plate swiften Philometor und ben Guergeten befonbere genannt, und wir lernen bierburch feinen Ramen fennen, welchen bie Schriftsteller nicht bingugefügt batten. Er wird balb Philopator, balb Reos Philopator genannt, und ift baber fünftig gleichfalls ale Philopator II in ber Reibe ber regierenben Ptolemaer mit aufauführen. Unter viergebn bieroglobbifden Ptolemaerliften, welche wenigftene bis ju ben zweiten Guergeten berabgeben, fubren fieben ben Philopator II auf; in vier anbern Liften, in benen fein Rame ericeinen fonnte, wirb er übergangen, und biefe fcheinen alle in bie erften Jahre Guergetes II, feines Dorbers, ju geboren, mo fich bie lebergebung leicht erffart. Daß er im Canon nicht ericeint, ift naturlich, weil er eben fo wenig wie Eupator einen Bechfel bes agpptifchen Jabres in feiner Regierung erlebte; bagegen wirb er, wie ju erwarten, auch in ben Protofollen ber bemotifden Dapprus genannt, in welchen bie gottlich verebrten Ptolemaer aufgeführt werben, und in welchen young auch Eupator icon richtig erfannt batte. In ber That wirb er bier in allen mir befannten Liften (funf in Berlin aus ben Sabren 114, 103, 103, 99, 89, eine in Turin aus bem Jahre 89) aufgeführt, welche junger ale Guergetes II fint, fo wie auch in einem Berliner Papprus aus bem 52. Jahre bes Euergetes felbft (118 v. Chr.). Eine Bergleichung ber bemotischen Liften zeigt endlich auch, baf bie Umiebung ter Ramen Eupator und Philometer in bem griechijden Papprus vom Jahre 105 vor Ehr. (nicht 106 wie Frang Corp. Inscr. p. 285 schreibt) nicht lebiglich ein Schreibfebler bes Ropisten ift, ba biese und noch andre Umsehungen auch in ben bemotischen Papprus nicht selten sind. Der verschiebene Zwed ber hieroglyphischen und ber bemotischen Liften macht es begreislich, bag in jenen solche Abweichungen nicht, wie in biesen, zulässig waren.

21\*. S. 95. Wilfinfon (Mod. Eg. and Th. vol. II, p. 275) halt biese Cleopatra Tryphaena für bie berühmte Cleopatra, Tochter bes Reos Dionysos; Champollion (Lettres d'Eg. p. 110) für bie Gemahlin bes Philometor; aber bie mit ihrem Ramen verbundenen Schilder gehören weber Ptolemaeus XIV, bem alteren Sohne bes Reos Dionysos, noch Ptolemaeus VI Philometor an, sondern Ptolemaeus XIII Reos Dionysos ober Auletes, welcher auf ben Denimalern immer Philopator Philadelphus heißt. Cleopatra Tryphaena war folglich bie Gemablin bes Ptolemaeus Auletes.

22. G. 96. Die ermabnte Inschrift finbet fich in ber Relfengrotte von Echmim und murbe obne Zweifel erft unter Ptolemaeus Philatelphus eingeschnitten. Dit boppelten Schilbern und ben gewöhnlichen Ronigstiteln, aber ohne ben Beinamen Goter wird er auch auf einer Stele in Bien genannt, welche unter Philopator gefest murbe. Bier führt er aber ein andres Thronfdilb ale in Edmim, und gwar auffallenber Beife baffelbe, welches icon vor ihm Philippus Aribaeus und Alexander II, unter benen Ptolemaeus Lagi Ctattbalter in Megobten mar, führten. Ebenfo wirb er auf einer Statue bes Ronige in ben Ruinen von Demphis genannt, auf welcher fich auch ber Deruename bes Ronige finbet und welche mobl mabrent feiner Regierung gearbeitet fein burfte. Enblich merben bie Goteren auch nur unter ihrem Beinamen öftere ermahnt an ber Spipe ber verehrten Borfahren fpaterer Ronige, wie in ber Infdrift von Rofette und in ben bilinguen Defreten von Philae (f. oben G. 109) gefchrieben + 4, mahrenb Coter II immer of ponuter enti nehem gefchrieben wirt, welches bem foptischen H. MOTTE ET-HERU, deus servator, entipreden murbe. In ben bemotifden Infdriften merten aud bie erften Soteren burch nehem bezeichnet, und im Singular burch bas griechische Bort p.suter.

Obgleich es baber nicht zu bezweifeln ift, bag bie Goteren, welche nach ben bemotischen Papprus nicht nur in Alexanbrien und Ptolemais, fonbern auch in Theben einen befonbern Rult mit ben übrigen Ptolemaern batten, ale bas Saupt ber Ptolemaifden Dynaftie angefeben wurden, fo ift es boch um fo bemertenswerther, bag fich bis jest noch fein Baumert aufweisen lagt, welches unter Ptolemaeus Goter ale Ronig errichtet mare, obgleich er 20 Jahre in biefer Gigenschaft regierte. Sierzu fommt, bag bie oben ermabnten bieroglopbifchen Ptolemaerliften obne Ausnahme bie Reibe nicht mit ben Goteren, fonbern mit ben Abelphen beginnen, bag, wie ermabnt, in Echmim feine Schilber feine Ronigetitel fubren und in Rarnat unter Euergetes II in ein und berfelben Darftellung Philabelphus ale Ronig und ber ibm raumlich entfpredente Goter nicht ale Ronig bezeichnet wirb. Much in ben bemotifchen Konigereihen ber Papprus pflegte bie Alexanbrinifche Reihe bis unter Philometor bie Goteren ju übergeben und auf Alexander ben Großen unmittelbar bie Abelpben folgen ju laffen. Am frubeften find mir bie Goteren in einem Papprus vom 17. Jahre bes Philopator (210 vor Chr.), bem alteften ber Berliner Sammlung vorgefommen; ber Thebanifde Ptolemaerfult icheint bie Goteren gang ausgeschloffen gu baben. Dbgleich baber ber Beginn ber foniglichen Regierung im Jahre 305 vor Chr., wie ber Ranon angiebt, festfteht und am unwiberfprechlidften burd bie oben ermahnte bieroglyphifde Stele in Bien, welche bereits von meinem Freunde D. Pinber (Beitr. jur alteren Mungfunde Bb. I, G. 201) in feinem lebrreichen Auffate "über bie Mera bee Philippus auf Dungen" bafur angeführt worben ift, bestätigt wirb, fo fcheint es boch noch eine anbre legitimiftifche Unficht gegeben ju haben, nach welcher nicht Ptolemaeus Lagi, fonbern Philabelphus, ber erfte Ronigefobn (wenn auch nicht Porphprogenitus), ale bae Saupt ber Ptolemaer galt. Daber mag es auch ju erflaren fein, bag wir unter Euergetes I eine aftronomifche Mere, bie bes fonft unbefannten Dionpfius, in Anwendung gebracht finden, welche von bem Jahre 285, bem erften bed Philabelphus, ihren Anfang nahm, mabrent bie Mungen bee Philabelphue weber von feinem eigenen Regierungeantritte

noch vom Jahre 305 an zählen, sonbern vom Tobesjahre Alexanders des Großen, oder dem Antritt der Statthalterschaft des Ptolemaeus an, als dem Ansangspunkte einer neuen Aera. (S. Pinber S. 205.)

- 23. G. 97. Denfm. aus Meg. und Meth. Abth. II, BI 123-133.
- 24. G. 100. Denfmal. Abth. II, Bl. 134.
- 25. S. 105. Denfmal. Abih. IV, Bl. 38. 39. Eine besonbere Abhanblung über biese Inschriften ift vorbereitet.
- 26. C. 109. Die erfte nachricht von ber Entbedung biefer michtigen Infdriften, welche auch von ber frangofifd-tosfanifden Expedition nicht beachtet worben maren, erregte einiges Auffehn. Gleichzeitig mit ber genaueren Angabe barüber in ber Preugischen Staategeitung mar eine flüchtige Englische Rotig erschienen, in welcher man von ber Auffindung eines zweiten Eremplare ber Infchrift von Rofette und gwar in Meroe fprad. Spater, ale Berr Ampere einen Abbrud ber Infdrift nach Paris gebracht batte, ftellte im Wegentheil ber gelehrte Afabemifer, Berr be Caulcy, in Abrebe, bag bas Defret überhaupt etwas mit ber Infdrift von Rofette ju thun batte und glaubte es bem Ptolemgeus Philometor guidreiben ju muffen. 3ch nahm baber Belegenbeit in zwei Briefen an S. Letronne (Rev. Archeol. vol. IV. p. 1 ff. und p. 240 ff.) fo wie in einem Auffage in ben Schriften ber beutiden morgenlanbifchen Gefellichaft (Bb. I, p. 264 ff.) naber nachzuweifen, baf bas in Rebe ftebenbe Dofument im 21. Jahre bes Ptolemaeus Epiphanes abgefaßt worben mar, und eine Wieberholung bes eigentlichen Defretes ber Inschrift von Rofette enthielt, beffen Bestimmungen bier auf bie ingwifden gur Ronigin erhobene Cleopatra I ausgebebnt murben.
- 27. S. 110. Der Name Cleopatra ftatt Arfinoe in ber hieroglyphifchen Inschrift scheint lediglich auf einem Irrthune bes Schreibers zu beruben, ber in ber bemotischen Inschrift vermieben ift, benn hier steht richtig Arsinoe. Auch ber hieroglyphische Text ber Inschrift von Rosette ift weniger corrett als ber bemotische.
- 28. S. 115. Dergleichen Bezeichnungen fommen fcon fruber vor. So wird in Theben ein "Ammon bes Tuthmosis (III)" genannt. Es scheint baburch ein von ben genannten Königen für biefe Götter neu gegrundeter Rult bezeichnet zu werben. Ramfes II weihte ben brei

böchster Megyptens (f. meine Abb. "Neber ben erften ägypt. Götterfreis" in ben Schriften ber Perl. Alabemie 1851), bem Ra, Phtha und Ammon brei große Felsentempel in Unternubien zu Derr, Gerf Dussen und Sebka, und nannte bie gleichzeitig babei gegründeten Orte nach tiesen Göttern, also griechisch Seliopolis, hephaistopolis und Diospolis. Eine vierte mächtige und befestigte Anlage gründete berselbe in Abusimbel und nannte sie nach sich selbst Rames sopolis oder auch "bie Festung von Rames sopolis", wie er auch zwei Städte im Delta gegründet und nach seinem Ramen genaunt hat. Diese neuen Kulte nun sind es ohne Zweisel, in Bezug auf welche die baselbst verehrten Götter Ammon tes Ramses und Phtha des Ramses genannt wurden. Der König selbst wurde in jenen Fessentempeln, und namentlich in dem von Abusimbel. in Gemeinschaft mit senen Göttern verebrt.

- 29. C. 117. Bgl C. 251. 255. 266. Eine Grammatif und Borterfammlung ber Ruba-Sprache, so wie eine Uebersetzung bes Evang. Marci in bas Aubische ift jur Publikation vorbereitet.
- 30. G. 162. Geitbem ift mir bie Nachricht vom Tote bee Berrn Bauer, welcher icon im nachften Sahre erfolgt ift, jugegangen.
- 31. S. 166. Ruffegger (Reifen 2. Bb. 2. Thl. S. 125) fanb ein Eremplar von 95 Fuß Umfang. Er nennt irrig ben Baum Gangles; biefer heißt Domara und bie Frucht Gungules.
- 32. C. 187. Die Bebichte enthalten viele ungewöhnliche Formen und Ansbrude und find in fehr freien und wie es icheint jum Theil incorreften Formen abgefaßt.
- 33. C. 240. Diefe Denfmaler find jest im agpptischen Dufeum aufgestellt. C. ben Wibber und ben Sperber in ben "Denfmalern aus Negypt. und Nethiop." Abih. III, Blatt 90.
- 34. C. 245. Aus ben mitgebrachten Schoten und beren Kernen hat h. Dr. Klopfch bie Moringa arabica Persoon (Hyperanthera peregrina Forskal) erfannt. Es scheint, baß bieser Baum bisher nur aus Arabien befanut war und bort einheimisch ift. Die vereinzelten Baume bei Barkal, welche von früheren Reisenben nicht erwähnt werben, burften wohl auch erft aus Arabien eingesührt sein. Dies ist um so wahrscheinlicher, ba bie Einwauberung jener Stamme ber Schaigieh-Araber aus bem Beg'aj noch jest schriftlich bezeugt ift; f. C. 244. 246.

35. S. 256. Der Ausbrud ift, bag er ben Tempel gebaut hat Vannebena." Das Bort abent ift im Roptischen nicht mehr vorhanden, wird aber in ber Inschrift von Rosette stets burch einen Körige, aber nach seinem Horusnamen, genannt "Bohnung bes Schaem-ma." Daraus war auch bie ursprüngliche Derfunft ber Wieber von Bartal und ber Löwen im Brittischen Museum zu erkennen.

- 36. C. 268. Denfmal. Abth. II, Bl. 245. 246.
- 37. G. 269. Denfmal. Abth. II, Bl. 1.
- 38. © 284. Calamat, "bie Begrüßungen" werben sie von ben früheren Reisenben genannt. Auf bie richtige Aussprache und Bebeutung wurde ich burch unsern alten verftandigen Führer Auad ausmerfam gemacht. Den Arabern liegt die Berwechselung fern, weil palen salam, salus, mit bem bentalen sin, wis sanam, idolum, mit bem lingualen s'ad gesprochen wird. Der Plural, welcher gewöhnlich as'nam lautet, nimmt hier die weibliche Borm des namat an. Daß es männliche Figuren waren, ist ben verstümmelten Köpfen längst nicht mehr anzusehen. Der Stein, aus welchem die Statuen bestehen, ist ein besonders hartes quarzreiches und spröbes Sanbsteinconglomerat, welches wie verglast erscheint und unzählige Sprünge hat. Das häusige Plapen kleiner Steintheilchen bei Sonnenausgang, wann ber Temperaturwechsel am stärtsten war, erzeugte meiner Meinung nach die vielbesungenen Memnonstöne, welche mit dem Springen einer Saite verglichen wurden.
- 39. S. 288. Diefer Konig Ni war früher ein Privatmann unb nahm feinen Prieftertitel fpater mit in fein Königsschilb auf. Er erscheint mit seiner Gemahlin in ben Grabern von Amarna nicht selten als ein vornehmer und besonders hochgeehrter Beamter bes Königs Amenophis IV, jenes puritanischen Sonnenverehrers, welcher feinen Ramen in ben bes Bed-en-aten veranderte.
- 40. S. 293. Die angegebenen Dimensionen fint bier aus Biffinson, Mod. Eg. and Thebes vol. II, p. 220, übertragen worben.



- 41. S. 299. Apuleii Asclepius, sive dialogus Hermetis Trismegisti. c. 24.
- 42. ©. 300. Als ich bies schrieb, glaubte ich nicht, baß biefe Blutschulb so balb geracht werben follte. Giebe ©. 357.
- 43. S. 303. 3ch bin später belehrt worben (Rev. Arch. vol. IV, p. 82), baß berr Ampère von ber Parifer Afabemie ausbrudlich zu bem 3wede nach Aegypten gesenbet worben war, um bie bilingue Inschrift in Philae, auf welche ich in meinen Briefen ausmerksam gemacht hatte, zu copiren. S. oben S. 109 und Note 26. Bon bem nach Paris zurudzebrachten Abbruck, welchem aber bie Anfange ber bemotischen Zeilen und mit tiesen auch die Jahresangabe bes Defretes seblen, ist die sehr verkleinerte Darftellung bes bemotischen Tertes entnommen, welche berr be Sauley in ber Revue Archeologique mitgetbeilt bat.
- 44. C. 313. Diefe Orte find zuerft von Wilfinson, Journ. of the R. Googr. Soc. vol. II, p. 28 ff. genau und lehrreich beschrieben und besprochen worben
- 45. S. 327. Dies find die genauen Borte meines Tagebuchs, wie fie auch von Ritter p. 578 aufgefaßt worden find. Nach bem gebruckten Berichte S. 8. fönnte es scheinen als solle Robinson diese gange Bergpartie zu besteigen aufgegeben haben; bies wird in dem Aufsahe ber Bibliotheca Sacra als Ungenauigkeit hervorgehoben. 3ch sprach aber nur von der eigentlichen in die Ebene vortretenden Stirn des Berges im Gegensah zu ber höheren aber seitab liegenden Spise, welche Nobinson bestieg.
- 46. S. 329. Dieser an S. Majestät ben König erstattete Bericht ift noch in meiner Abwesenheit 1846 gebruckt worben unter bem Titel: "Reise bes Prof. Lepsius von Theben nach ber Salbinsel bes Sinai vom 4. März bis zum 14 April 1845." Berlin. mit 2 Karten, einer Generalfarte ber Salbinsel und einer Specialfarte bes Serbäl und Wabi Firan, welche von G. Erbfam nach meinen Aufnahmen ober Angaben gezeichnet wurden. Dieser Druck ist nicht in den Buchhanbel gekommen, sondern wurde nur an Einzelne vertheilt. Doch ist ber Inhalt bekannter geworden durch eine llebersetung in das Englische burch Ch. H. Cottrell (A tour from Thebes to the Peninsula of

Sinai etc. London. 1846) unb in bas Französische burch 3. Pergament (Voyage dans la Presq'ile du Sinai etc. lu à la Société de Géographie, séances du 21. avril et du 21. mai. Extrait du Bulletin de la Soc. de Géogr. juin. 1847. Paris).

47. S. 329. Der Rath et Saui "Binbfattel" ift eine außerst witbe und enge Bergichlucht, welche in ihrer Tiefe wegen ber schroffen Abfturze nicht zu passuren ift. Der Weg mußte mit großer Kunft an ber westlichen Bergwand hingeführt werben und ist an vielen Stellen aus bem Felsen gehauen, an andern-ift bas brödlige Terrain mit großen flachen Steinen gepflastert worden. Es kann nicht zweiselhaft sein, bag bieser fühne Pfab erft nach Erbauung bes Rlosters geschaffen wurde, um eine nähere Berbindung mit ber Stadt Pharan zu erbalten, welche bis babin nur auf bem weiten Umwege burch Babi e' Schech erreicht werben konnte.

48. ©. 331. Es scheint, baß biefes Rlofter noch von feinem neueren Reisenben besucht worben ift. Auch Burdharbt, ber es Sigillye nennt, ift nicht hinabgestiegen, hörte aber, baß es gut gebaut und geräumig, auch mit einem wasserrichen Brunnen versehen sei (Trav. in Syria p. 610). Es ware sehr zu wünschen, baß man genauere Nachricht über bieses mitten im Serbaltessel gelegene Kloster zu erhalten such, ba es wohl zu ben ältesten, wenigstens ben bebeutenbften ber halbinsel geborte, wie bie nach ihm von Pharan aus mit vieler Kunft und Mube binüber geführte Felsenstraße zeigt.

49. C. 336. Denfmal. Abth. II, Bl. 2. 116. 137. 140. 152. 111, 28.

50. C. 340. Geit Procop im 6. Jahrh. hatte sich bie Trabition allmälig immer ausschließlicher für ben Gebel Mafa als Gesebeberg entschieben, ohne Zweisel hauptsächlich wegen ber unter Justinian baselbst gegründeten Kirche. Auch von neueren Reisenden ober Gelehrten ist mir niemand bekannt, welcher die Richtigkeit dieser Annahme in Zweisel gezogen hätte. Dies thut auch Burchardt nicht, obgleich er durch die zahlreichen Inscription am Gerbal auf die Bermuthung sam, daß der Berg einst mit Unrecht von den Pilgern als Sinai angesehen worden sein möchte. Die Worte dieses ausgezeichneten Reisenden (Trav. in Syr. p. 609) sauten: It will be recollected that no inscriptions are sound either on the mountain of Moses

or on mount St. Catherine; and that those which are found in the Ledja valley at the foot of Djebel Catherine, are not to be traced above the rock, from which the water is said to have issued, and appear only to be the work of pilgrims, who visited that rock. From these circumstances, I am persuaded that Mount Serbal was at one period the chief place of pilgrimage in the peninsula; and that it was then considered the mountain where Moses received the tables of the law; though I am equally convinced, from a perusal of the Scriptures, that the Israelites encamped in the Upper Sinai, and that either Djebel Mousa or Mount St. Catherine is the real Horeb. It is not at all impossible that the proximity of Serbal to Egypt, may at one period have caused that mountain to be the Horeb of the pilgrims, and that the establishment of the convent in its present situation, which was probably chosen from motives of security, may have led to the transferring of that honour to Djebel Mousa. At present neither the monks of Mount Sinai nor those of Cairo consider Mount Serbal as the scene of any of the events of sacred history; nor have the Bedouins any tradition among them respecting it, but it is possible, that if the Byzantine writers were thoroughly examined, some mention might be found of this mountain, which I believe was never before visited by any European traveller.

In neuerer Zeit macht bas ausgezeichnete Reisewert von E. Robinson für bie Kenntniß ber halbinsel wie für bie von Palästina entschieben Epoche. In Bezug auf bie Lage bes Sinai hebt er zum erstenmale bie günstige Nahe ber großen Ebene Raha nörblich von Gebel Musa besonbers hervor, auf welcher bas Lager bes Bolles Istaal volltommen Raum gehabt habe (Palästina. Bb. I, S. 144 ff.). In ber Bestimmung bes eigentlichen Gesesberges weicht er aber von ber bisberigen Trabition ab, indem er nachzuweisen sucht, bas Moses nicht ben Gebel Musa, sonbern ben über bie Ebene von Süben her vorspringenben Bergrüden bestiegen habe, welcher jest bei ben Mönchen Doreb heißt und bessen höchste Spise Sessiaf genannt wird (Bb. I, S. 176). Leiber hat er Wadi Firan und ben anstoßenben Serbal nicht

befucht. In einem fpateren Auffage (Bibl. sacra vol. IV, No. XXII. May. 1849. p. 381 ff.) tommt ber gelehrte Berfaffer auf bie Frage, mit Bejug auf meine ihm befannt geworbene Unficht, jurud und ftellt biefer noch befonbere feine ichon fruber fur ben Webel Geffaf geltent gemach. ten Grunbe entgegen. Er faßt biefe in folgenbe brei Punfte gufammen, bie er als befondere bezeichnend aus ber Dofaifden Ergablung beraus. bebt, und welche baber auch jest nachgewiesen werben mußten: 1. A mountain - summit, overlooking the place where the people stood. 2. Space sufficient, adjacent to the mountain for so large a multitude to stand and behold the phenomena on the summit. 3. The relation between this space where the people stood and the base of the mountain must be such, that they could approach and stand at "the nether part of the mount;" that they could also touch it; and that, further, bounds could appropriately be set around the mount, lest they should go up into it or touch the border of it. Bon biefen brei Punften murbe ber erfte gegen ben Gebel Dufa, nicht gegen ben Gerbal fprechen. Diefer lettere, fagt Robinfon, merbe burch ben zweiten und britten Punft ausgeschloffen. Bas nun ben zweiten betrifft, fo erinnere ich nur baran, bag bie Lagerung bes Bolles am Sinai nicht anbere ergablt wirb ale an allen fruberen Stationen. Bollte man alfo ben Begriff bee Lagere fo eng faffen, bag man um binlanglichen Raum fur bie Rieberlaffung eines fo großen Bolfes beforat fein mußte, fo murbe man auch auf ben fruberen Stationen überall eine Ebene Raba nachzuweisen baben, namentlich in Rapbibim (welches nach faft einstimmiger Unficht am guge bes Gerbal lag), weil bier offenbar ein giemlich langer Aufenthalt mar, Dofes von Bethro befucht warb und auf beffen Rath bas gange Bolt bis auf je gebn Dann abtheilte und überhaupt gefestich organifirte, woraus am erften auf eine bestimmte ortliche Firirung aller Gingelnen gefchloffen werben mußte. Ber fich eine Menge von zwei Millionen Denfchen, alfo etwa bie Einwohnerzahl von London ober vom gangen beutigen Negobien, in einem gefchloffenen Lager von Belten, beren fie, eine auf je gebn gerechnet, zweimalhunderttaufend gebraucht haben wurden, wie in einem wohlgeordneten ungeheuern Militarlager benft, bem murbe felbft bie Ebene Raba gu flein ericbeinen muffen; wer aber annimmt, bag fic

nur ein verbaltnigmäßig febr fleiner Theil um bas Sauptquartier Mofie ichaaren fonnte, alle Uebrigen bie Schattenplate und Soblen ber Gelemanbe und bie fparliche Beibe ber umliegenten Thaler gefucht baben merben, ber wird fich auch bas Sauptlager gang eben fo gut im Babi Giran ober an jeber anbern Station benfen fonnen. bieten Babi Giran, felbft wenn wir nur an ben fruchtbarften Theil beffelben benfen, ber vor Allem gur Dieberlaffung einlaben mußte, bis nach El Beffue binab, in Berbindung mit bem breiten Babi Alepat mobl ebensoviel, und jebenfalls einen weit wohnlicheren Raum fur ein aufammenhangenbes Lager bar, als bie Ebene Raba. 3a es murbe, wenn man folden einzelnen Bugen etwas abzugewinnen glaubt, eine folde Lagerung noch beffer begreiflich maden, warum bas Bolt aus bem Lager beraus Gott entgegen geführt murbe an ben Jug bes Berges im obern Theile bes Babi Alevat, um ben Berg gang gu überfeben. Ginen folden Anblid ju verichaffen murbe beim Gebel Dufa nicht möglich, beim Gebel Geffaf unnöthig gemefen fein. Das Berbot endlich, ben Berg nicht zu besteigen, welches noch einbringlicher fo ausgebrudt ift, bag niemanb "bas Enbe bes Berges berühren" foll, paßt auf jeben Berg, ber fich vor ben Angen einfach erhebt und beffen Bugange burch ein Bebege abgefperrt merben fonnen. Buft binter bem Bebege liegt bas Enbe bes Berges.

Robinson beruft sich gerabe in Bezug auf biesen lehten Punft aus meine eigene Karte vom Serbal und bie Beschreibung bes Babi Alleyat von Bartlett (Forty days in the desert p. 54. 59). Aus meiner Kartenstigze burfte aber schwertich hervorgehn, baß sich bas Bolk nicht am Fuße bes Berges ausbreiten konnte, und Bartlett scheint mir vielmehr meine Ansicht zu theilen. Da bieser burch seine trefflich illustrirten und ebenso verständig als ansprechend abgefaßten Länderbeschreibungen rühmlich bekannte Reisende gerade einer ber wenigen ist, welche jene Lokalitäten in Bezug auf die von mir angeregte Frage ohne bereits früher gesaßte Ansichten mit eigenen Augen geprüft haben, so bürste eine Mittheilung der hierher gehörigen Worte bieses von Robinson für seine Ansicht angeführten Buches hier an ber Stelle sein, um so mehr, da ich die Hauptpunste der Frage selbst nicht überzeugender darzulegen wüßte.



Er fagt p. 55\*): If we endeavour to reconcile ourselves to the received but questionable system, which seeks to accommodate the miraculous with the natural, it is impossible, I think, not to close with the reasoning advanced in favour of the Serbal. There can be no doubt that Moses was personally well acquainted with the peninsula, and had even probably dwelt in the vicinity of Wadi Feiran during his banishment from Egypt; but even common report as to the present day, would point to this favoured locality as the only fit spot in the whole range of the Desert for the supply, either with water or such provisions as the country afforded, of the Israelitish host: on this ground alone, then, he would be led irresistibly to fix upon it, when meditating a long sojourn for the purpose of compiling the law. This consideration derives additional force when we consider the supply of wood, and other articles, requisite for the construction of the tabernacles, and which can only be found readily at Wadi Feiran, and of its being also, in all probability, from early times, a place visited by trading caravans. But if Moses were even unacquainted previously with the resources of the place, he must have passed it on his way from the sea-cost through the interior of the mountains; and it is inconceivable that he should have refused to avail himself of its singular advantages for his purpose, or that the host would have consented, without a murmur, to quit, after so much privation, this fertile and well-watered oasis for new perils in the barren Desert; or that he should, humanly speaking, have been able either to compel them to do so, or afterwards to fix them in the inhospitable unsheltered position of the monkish Mount Sinai, with the fertile Feiran but one day's long march in their rear. Supplies of wood, and perhaps of water, must, in that case, have been brought,

<sup>\*)</sup> Die gesperrten Borte fint von mir, bie curfir gebrudten vom Berfaffer herausgehoben.

gent they had but just aban-- the Amalekites would oppose Triseday. " mobies, where they alone had a mant. of perug disputed, and from which merber anve sought to expel them. If it be so, **GC**ian me other we must look for Bephidim, 21535 wass: of Got was at a very short distance. a mer a combination of circumstances. with newhore else, to certify that it was matter for the great work he had in view, and of the towngroung is here before our eyes in its wild meesty The principal objection to this is on the folresum. that there is no open space in the immediate comment of the Serna' suitable for the encampment of motume: , and from which they could all of them at once and a very of the mountain, as is the case at the plain Er at Kount Sum: where Kobinson supposes, principally for reason. the low to have heer given. But is this objection Me read, muccel, that Israel , camped before the and that the Lord came down in sight of all the peoplemer over, that bounds were set to prevent the people from meaning through and violating even the precincts of the boly soisude. Although these conditions are more litterally fulfilled at Is Rahah, yet, if we understand them as couched in general terms, they apply, perhaps, well enough, to the vicinity of the Serbal. A glunce at the view, and a reference to this small rough map (hier folgt eine Stigge bee Plane) will show the reader, that the main encampment of the bost must have been in Wadi Feiran itself, from which the summit of the Serbal is only here and there visible, and that it is by the lateral Wadi Aleyat that the base of the mountain itself by a walk of about an hour is to be reached. It certainly struck me, in passing up this valley, as a very unlit, if not impracticable, spot for the encampment of any great number of people, if they were all in tents: though well supplied with pure water, the ground is rugged and rocky.

towards the base of the mountain awfully so; but still it is quite possible that a certain number might have established themselves there, as the Arabs do at present, while, as an other occasions, the principal masses were distributed in the surrounding valleys. I do not know that there is any adequate ground for believing, as Robinson does, that because the people were warned not to invade the seclusion of the mount, and a guard was placed to prevent them from doing so, that therefore the encampment itself pressed closely on its borders. Curiosity might possibly enough lead many to attempt this even from a distance, to say nothing of those already supposed to be located in the Wadi Aleyat, near the base of the mountain, to whom the injunction would more especially apply. Those, however, who press closely the literal sense of one or two passages, should bear in mind all the difficulties previously cited, and the absolute destitution of verdure, cultivation, running streams, and even of abundant springs, which characterise the fearfully barren vicinity of the monkish Sinai, where there is indeed room and verge enough for encampment, but no resources whatever. If we take up the ground of a continual and miraculous provision for all the wants of two millions of people, doubtless they may have been subsisted there as well as in any other place; otherwise it seems incredible that Moses should ever have abandoned a spot, offering such unique advantages as Feiran, to select instead the most dreary and sterile spot in its neighbourhood.

Dies war ber flar empfundene und unverholen wiedergegebene Eindruck, ben die Bergleichung jener Orte mit der biblifchen Ergahlung auf einen Mann machten, welchem schließlich boch zweiselhaft bleibt, ob es nicht trop aller angeführten Gründe rathsamer sei, bem andern "Spfteme" zu folgen, nach welchem man ein ununterbrochenes Bunder von Ansang bis Ende annehme, wenn dies auch nicht in der Bibel ausgesprochen sei (s. p. 19 des angeführten Werkes); wobei bann allerdings alle Betrachtungen über ben menschlich wahrscheinlichten Berlauf jener großen geschichtlichen Ereignisse bedeutungelos werben. Der Bersasser



geht bann noch auf einige Einzelnheiten, die er felbst nur als solche berausbebt, über, in welchen er von meiner Auffassung abweicht, indem er namentlich ben Angriff ber Amaletiter etwas weiter im Thale hinab nach El Desue legen zu muffen glaubt. Die vielerlei Möglichkeiten ber Erklärung ber kleineren Zuge muffen uns immer wieder barauf hinweisen, daß eben nur die Gesammtbetrachtung ber wesentlichten Seiten ber Frage eine positive Uederzeugung erweden konnen, gegen welche bie von Einzelnbeiten bergenommenen Einwarfe zurudtreten muffen.

Balt nach Robinfon im Jahre 1843 burchreifte Dr. John Bilfon Palaftina und bie Petraifde Salbinfel und publicirte fein ausführliches Reisemerf barüber: The lands of the Bible. 2 voll. Edinburgh. 1817, ohne jeboch ben boben Standpunft feines gelehrten Borgangers entfernt ju erreichen. Dennoch fann ich einigen Ginwurfen, bie er vol. I, p. 222 ff. gegen Robinfon's Annahme, bag ber Geffaf ber Berg bes Befetes fei, anführt, nur beiftimmen. Er findet ibn mit ber Trabition im Gebel Mufa wieber. 3m Gerbal bagegen glaubt er ben Berg Paran ber Bibel ju erfennen (p. 199); woran nur bann ju benfen mare, wenn man in tiefem Berge Paran einen anbern Ausbrud fur ben Ginai fintet, und ben letteren eben mit bem Gerbal ibentificirt. Um Goluffe bes 2. Banbes (p. 761 ff.) fugt ber Berfaffer nachträglich eine Note bingu, in welcher er fich gegen meine abweichenbe Anficht von ber Lage bee Ginai vermahrt. Die mefentlichften Grunte, bie ich überall in ben Borbergrund gestellt babe, berührt er bier aber gar nicht, fonbern fpricht nur von Gingelnbeiten, welche theile leicht entfraftet merben fonnen, theils feinen Ginflug auf bie Sauptfrage haben. Er legt bas in ber Sauptergablung nicht einmal genannte, und baber ficher untergeordnete Daphta nach Babi Giran und Raphibim, "bie Rubeplage", in bas fable fanbige Babi e' Schech, weil bort fein Baffer fei. Aber wo ift bann, um mich feiner eigenen Baffen gu bebienen, bie Quelle Mofis geblieben? Few in the kingdom of Great Britain at least, fagt ber Berfaffer, will be disposed to substitute the Wadi Feiran with clearrunning water, for Rephidim where there was no water for the people to drink. 3d glaube, er thut feinen Canboleuten Unrecht, wenn er fie fo allgemein von ber faft einftimmigen Trabition abweichen und bie Unnahme felbft gelehrter Rirchenvater, welche Rapbibim nach Giran legen und folglich bie Quelle bafelbft fur bie bes Dofes halten, ale eine rationaliftifche Auslegung verwerfen lagt; auch baben fich, abgefeben von S. Bartlett, bereite mehrere Unbere feiner Lanbeleute fur meine Unficht, welche biefen Puntt einschließt, ausbrudlich erflart, von benen ich Dr. Soga (f. unten uber feine befontere Schrift), ben Rev. Dr. Croly und ben Autor ber Pictorial Bible nenne Wenn er meint, ich batte überfeben, baß bie Bufte Gin und bie Dufte Ginai verschiebener Bebeutung feien. fo verweise ich ibn auf G. 47 meiner Schrift, wo ausbrudlich bas Begentheil fteht; auch bie Borte "aus ber Bufte Gin" babe ich nicht unbeachtet gelaffen (G. 39), fo menig wie bies Eufebius und ber 5. Dieronymus gethan haben werben, welche bie Bufte Gin gleich. falls bie an bie Bufte Ginai reichen laffen. Der Streit mit Amglet. wie er im Exodus ergablt wirt, fest einen allgemeinen und bartnadigen wohl porbereiteten Rampf porque; bag ber Sauptangriff pon born qugleich burch einen Ueberfall ber nachbut unterftust murbe, wie im Deuteron. 25, 18 noch bingugefügt wirb, folieft fich nicht aus; ber bonpelte Angriff icheint auch bort in ben Worten בדרך ררובב άντέστη σοι έν τη όδω, και έκοψε σου την ουραγίαν αμθυτμάlich angebeutet ju fein. Bei Elim werben allerbinge 12 Quellen חומל Brunnen genannt: bies veranbert aber bier bie Sache nicht, ba an gwölf ftromenbe Quellen, wie bie im Babi Firan, boch nicht gebacht werben fann, fonbern wie ber Berfaffer (vol. I, 175) felbit bemerft, nur an ftebenbe Grundmaffer, welche befonbere aufgegraben fein mußten, alfo im Grunbe bod Brunnen maren. Wichtig bleibt nur bie große Angobl berfelben, aus welcher auf bie Bebeutung bes Ortes gefchloffen werben fann. Den Schech Abu Belimeb fannte ich febr wohl; bas wurbe aber eine Berbinbung bes Ramens mit ber Dertlich. feit nicht binbern, obgleich ich auf folche Antlange nicht bas minbefte Bewicht lege.

Der Berfasser übergeht noch anbre Grunte, bie er gegen meine Unsicht geltenb machen zu können glaubt; biese mogen fich vielleicht gerabe auf bie Sauptpunkte ber ganzen Frage, bie bis jeht noch unangesochten blieben, bezogen haben. Bielleicht finbet sich ber Berfasser nun veranlaßt, bies noch nachzuholen mit Bezug auf bie Auseinander-



sethungen eines Landsmannes von ihm, bes herrn John hogg, welcher zuerst im Gentleman's Magazine. March 1847, und bann in ben Transact. of the R. Soc. of Literature, 2. Ser. vol. III, p. 183—236 (read May 1847. Jan. 1848) bie Frage sehr vollständig wieder ausgenommen und weiter geführt hat unter dem Titel: Remarks and Additional views on Dr. Lepsius's proofs that mount Serbal is the true mount Sinai; on the wilderness of Sin; on the Manna of the Israelites; and on the Sinaitic Inscriptions. Dieser gelehrte Bersasser siellt namentlich die frühesten Zeugnisse über die Tradition zusammen, und such baraus zu beweisen, daß diese vor den Zeiten des Justinian sich für den Serbal, und nicht für den Gebel Müsa entschieden habe. Dies schein ihm in der That aelungen au sein; wir kommen unten auf diese Kraae aurück.

Seitbem ift nun bas jufammenfaffenbe mit gewohnter Deifterfchaft abgefaßte Wert meines bochverehrten Freundes Carl Ritter: Beraleidenbe Erbfunbe ber Ginai-Balbinfel, von Dalaftina und Gprien, erfter Band, Berlin 1848 ericienen. Die ericopfenbe Benutung und Berarbeitung aller Quellen von ben alteften bis auf bie neueften gu einem ebenfo grofartig entworfenen als bis in bas Einzelnfte mit icharfem Blide und ficherer Sand ausgeführten Gefammtbilbe ber Salbinfel in ihrer geographischen Bestaltung und in ben geicidtlichen Berhaltniffen ihrer Bevolferung, bat auch bie bier in Rebe ftebente Frage, in welcher fich Geographie und Gefchichte enger als in irgend einer anbern verbinben, nicht unbeachtet gelaffen. Der Ginai ift für bie Ginai-Salbinfel, mas Jerufalem fur Palaftina, und fo ficher es ift, bag erft bie Erbauung ber Rirche am Gebel Dufa im Gten Jahrhundert burd ben Glauben, bag fie am Orte ber Befetgebung gegrunbet fei, allmalig, feit bem 10. Jahrhunbert, bemirtte, bag ber geichichtliche Mittelpunft ber Salbinfel, ber fruber unbeftreitbar mit ber Stadt Pharan und feinem Palmenwalte ale bem naturlichen geographiich en Mittelpuntte gusammenfiel, von biefem getrennt und mehrere Tagereifen weiter fublich gerudt murbe, eben fo ficher muß bie Enticheibung über bie Frage, ob bies eine erfte ober ameite Trennung bes geschichtlichen und geographischen Mittelpunftes mar, bom mefentlichften Ginfluffe auf bie Auffaffung unt Darftellung ber frubeften Geschichte ber Salbinfel

fein, und fonnte fogar auf bie gufunftige Gestaltung nicht allein ber Sinaitifden Litteratur, fonbern felbft mancher Berbaltniffe ber Salbinfel felbft, welche nicht wenig burch bie Bielpuntte ber immer gablreicher werbenben Reifenben bebingt werben, eine Birfung außern. Ritters Darftellung mußte fich nothwendig von born berein fur eine ber beiben Unfichten enticheiben. Dabei fonnte naturlich bie neue beim letten Abfoling ber bebeutenben Borarbeiten bargebotene Unficht, welche ber bieberigen feit einem Sabrtaufent unbezweifelten und alle neueren Reifebeidreiber beberricbenben Unnahme gum erstenmale in einem gelegentlichen und nothwendig unvollfommenen Reifeberichte entgegentrat, um fo weniger Anspruch auf eine Bevorzugung machen, ale fie noch bon feiner Geite fritifch gepruft, noch von fpateren Reifenben in Betracht gezogen worben mar. Um fo mehr weiß ich bie ebenfo forgfältige als unparteifch anerfennenbe Prufung ju fchagen, welche Ritter ben für ben Gerbal ale Ginai fprechenben Grunben in feinem Berte gu Theil werben läßt.

Diefes thut er G. 736 ff. Sier weift er junachft bie Deinung gurud, ale tonne bie erft feit bem 6. Jahrhundert une befannte Trabition bee Rloftere am Gebel Dufa etwas enticheiben; "bie Trabition bes noch alter hervortretenben Gerbal-Rlofters und ber Gerbalftabt bes Wabi Firan, fonnte man fagen, fei eben fo vorhanden gemefen, fie fei nur fur uns verloren gegangen." Es mußten alfo anbre aus ber Ratur und ber Befdichte genommene Grunbe bafur fprechen. Dann führt er bie Unficht von Robinfon an, welcher Raphibim in ben obern Theil bes Babi e' Schech legt, ftellt ibr aber mit Recht entgegen, bag es bann auch auf bem Beiterzuge berührt und genannt fein murbe, und weiterhin eben fo treffent, bag man bann nicht begreife, wie bas Bolf icon eine Tagereife binter bem mafferreichen Biran über Baffermangel habe murren fonnen, mabrent bies nach bem langen Wege von Elim bis in bie Rabe von Giran fich leicht erflart. Ritter nimmt baber mit mir und ber alten Trabition ben munberbaren Bach von Biran fur ben Quell bes Dofes. Mur meint er, wenn Dofes bie Quelle aus bem Gelfen gefchlagen babe, fo muffe es am Unfange, nicht am Ende bes jepigen Baches gemefen fein und verlegt baber Raphibim in ben oberften Theil bes Mabi Firan, beffen Fruchtbarfeit bor ber Quelle noch nicht erifirt habe. Was nun bie Lage bes Gespesberges betrifft, so lehnt er eine bestimmte Entscheidung zur Zeit noch von sich ab. "Wir sehen, sagt er, schon in ben beiben fast gleichzeitigen Berichterstattern, Dierenpmus (Procopius?) und Cosmas, bas Auseinandergeben ber Ansichten über biese Lotalitäten, beren keine auch in ber neuesten Doppelansicht durch entschende und hinreichenbe Gründe vor ber andern, und wenigstens, als allein bevorzugt erscheint. So wie jebe bieser beiben Erstärungsweisen eines in tepographischer Dinsicht so undestimmt gebliedenen Textes, wie einer noch so unvollsommen erfannten Lotalität, sich nur hypothetischer Wahrscheinlichseiten zur genaueren Auslegung bedienen fann, so sei es bier gestattet, auch in dieser vielleicht nie ganz ins Klare zu sesenden Materie unstre hypothetische Ansicht fürzlich anzubeuten."

Diefe geht nun babin, bag ber "Berg Gottes", wo Dofes gelagert war, als er von Jethro in Raphibim befucht marb, "ben Rlofterberg bes Ginai (b. i. Webel Dafa) auf feinen gall begeich nen fonnte, obwohl auch biefer fpaterbin fo genannt wirb, ale ber bes mabren Gottes, von bem man aber bamale unter jeber Boraudfegung, weit entfernt mar, mobl aber eine Bezeichnung bes überragenden weit naberen Gerbal fein fonnte, ba man gu Raphibim noch im Lager war." Much er erfennt bann por bem 19ten Rapitel eine Unterbrechung bes Bufammenbangs mit ben vorhergebenben Rapiteln an, fucht aber ben Grund bafur in einer Lude bes Tertes, mabrent ich bann vielmehr eine furge Ginichiebung annehmen murte. In tiefe Lude falle bas Fortruden bes Bolfs aus bem Feiranthale in bas obere Scheifbthal und jum Bebel Dufa, bem mahren Ginai Diefer werbe querft nur "ber Berg" (2 Dof. 19, 2) genannt, und fei erft nach ber Befetgebung ein "Berg Bottes" geworben (mogegen jeboch icon ber nachfte Bere, 19, 3, fpricht), mab. rent ber Gerbal von einem bort verehrten beibnifchen Bogen "Berg Gottes" genannt worben fein moge. "Beibe Berge, ber Berg Gottes (Gerbal) in Raphibim unt ber Berg in ber Bufte Gingi, fint alfo ebenfo burch Benennung verschieben, wie fie burch bie letten Tagemariche gwifden beiben Lagerorten auseinanber gerudt ericheinen." Die allgemeinen Raturverhaltniffe ber Gegent am Gebel Mufa halt er wegen ber größeren Sicherheit, Ruhlheit und bes alpenahnlicheren Beibelandes geeigneter für ben langeren Aufenthalt bes Bolles. Rur ber Rame Boreb, ber schon in Raphibim genannt werde, könnte als Einwurf bienen, boch scheint ihm kein hinreichender Grund vorhanden, biefen Namen, ben schon Robinson, Bengstenberg und Andere als eine allgemeine Bezeichnung fassen, nicht bis zu ben Borbergen bes Serbal selbst auszubehnen.

Die Annahme von zwei Bergen Gottes, Gerbal und Bebel Dufa, wird bier, fo viel mir befannt, jum erftenmale versucht. Dies ift aber allerbinge bie nothwendige, von Unbern nur noch nicht ausgefprocene Confequeng für alle bie, welche Raphibim nach Giran legen. Dir fdeint bierin in Bezug auf bie Tertfritif ein Sauptbeweis gu liegen, bag beibe Gottesberge im Gerbal wieber ju erfennen fint. Die größere Giderheit ber Ebene Raba burfte fur ein "gerüftetes" (2 Def. 13, 18) Beer bon 600,000 Dann, nachbem es feften Suß gefaßt bat, nicht boch anguschlagen fein, auch batte ber Gerbal jeberzeit einen vortrefflichen Rudhalt bieten muffen. Die Ralte im boben Bebirge, bei welcher bas Baffer nach Ruppell und Ro. binfon noch bis zum Februar im Rlofter (5000 Jug über Deer) gu Gie friert (Ritter, G. 445. 630), batte allein icon ein offenes Lager auf ber Ebene Raba fur bie an bas agoptifche Alima gewöhnte neue Bevolferung mabrent bes Bintere unmöglich gemacht. Bas aber bie Begetation in jenen Wegenben betrifft, bie allerbings von ben verschiebenen Reifenben verschieben geschilbert wirb, fo mag theile ber Bebante, bag ber einftige Aufenthalt ber Israeliten bier feinem Zweifel unterliege, Manche veranlagt haben, mehr Grauter in ber Umgebung vorauszusegen, ale fie augenblidlich faben, theile bringt ohne Zweifel bie Jahredzeit einigen Unterschied bervor; ich bemerte baber nur, bag ich bie Salbinfel ungefahr in berfelben Jahredzeit befuchte, in melder nach ber Mofaifden Ergablung auch bie Bergeliten babin tamen.

Enblich hat sich Ritter nochmals über bie Sinaifrage ausgesprochen in einem mehr populären Aufsahe: "Die Sinaitische Dalbinsel und bie Wege bes Bolles Israel jum Sinai" in bem Evangelischen Kalenber. Jahrbuch für 1852, herausg. v. F. Piper. S. 31 ff. Auch hier legt

er Rapbibim nach Riran unt fintet ben Berg Gottes gu Rapbibim im Gerbal. Gegen bie Ibentitat bee Gerbal und Gingi fubrt er aber bier vornehmlich folgente zwei Grunte an. Da fich jest berausgestellt babe, bag bie fogenannten finaitifden Infdriften beibnifden Urfprunge feien, und ben Gerbal, auf ten fie vorzugeweife binteuten, ale ben "Mittelpunft eines antifen Rultus" ausweifen, fo fonne biefer merfwurdige Berg, "wenn icon ein beiliger Berg ber Bogenbiener, nicht jugleich ein Berg Jebovabe gemefen fein" (G. 51). Und weiter bin (C. 52): "Der beilige Gotterberg Beraele lag nicht im Gebiete Ama. let's, gleich bem Gerbal, fontern in bem öftlichen und fublichen Gebiete Mibiane, benn es beißt ausbrudlich 2. B. Def. 4, 19: in Di. bian fprach ber berr ju Mofe nach Megypten ju geben, unt bas Bolf gu fubren, ibm gu opfern, auf biejem Berge, Boreb und Ginai, in Mibian. 2. B. Doj. 3, 1. 12." Bon biefen beiben Punften fceint mir aber ber erfte, baf ber Gerbal auch fur bie frater bie Salbinfel beberrichenben femitifden Bolfer ein beiliger Berg mar, ein febr beachtenewerther Grund fur ben Gerbal- Ginai ju fein, ba er ja auch icon vor ber Bejeggebung nicht "Gogenberg", fonbern "Berg Gottes" (2 Dej. 3, 1. 4, 27. 18, 5) gang wie nach ber Gefetgebung (2 Dof. 24, 13. 1 Ron. 19, 8) genannt wirb, und eine fpatere beibnifche Dieberaufnahme ber Berehrung tiefes Berges gewiß noch viel meniger auffallen fann. Dag aber Mofes in Dibian bei Betbro mobnte, ale ber Berr ju ibm rebete, bietet feinen Grund bar, ben Berg bes Bejetes nach Dibian gu legen, benn bas mirb nirgente gefagt Wir miffen nur, bag Rapbitim, mo Jethro aus Mitian Mofes befuchte, im Gebiete ber Amalefiter lag, ba bieje bier ben Ueberfall machten. Enfebine, welcher (s. v. Pagedin f. unten Rote 66) Rapbibim und ben Choreb ausbrudlich nach Pharan legt, fagt s. v. Xwon's bag biefer Berg Bottes in Mabian lag. Auch im Itinerar. Antonini c. 40 wirt Pharan nad Mabian gelegt.

Möchten biefe Bemerfungen, in welchen ich wohl alle wesentlichen Einwurfe bes bochverebrten Berfaffere berührt zu haben glaube, bemfelben beweisen, einen wie hohen Werth ich auf jebe feiner Aeuferungen als eines auf biefem Gelbe vor Allen competenten Richters lege. Rittere altbewahrter Taft fur bas Richtige in solchen Fragen

wurde mir sogar mehr Bebenten gegen meine eigene Ansicht erregt haben, als alle von ihm angesubrien und wenigstens im Einzelnen wie es scheint wiberlegbaren Grunde, wenn ich nicht in die sem Kalle wenigstens den Bortheil eigner, und burch keine früher gesafte Ansicht beeinstußter Anschauung der Lokalitäten voraus hätte, die mein Urtheil von früheren Berichterstattern unabhängiger machen konnte, als dies bei ihm bis jest der Kall sein durfte.

- 51. ©. 340. In biefem Punkte finde ich alle bebeutenberen Stimmen gleicher Meinung. Namentlich hat Robinson bas Berbienst, wiele alte Borurtheile bieser Art hinweggeleuchtet zu haben. Aber schon Burdhardt ließ sich so wenig in seinem Urtheile burch die Autorität ber Tradition bestimmen, baß er nicht anstand ben Grund ber Berlegung bes Sinaitsosters nach Gebel Masa vielmehr in strategischen Abssicht zu finden. (Trav. in Syr. p. 609.)
- 52. S. 341. Der Name Firan, früher Pharan, ift zwar offenbar berfelbe, wie Paran in ber Bibel; es ift aber eben so sicher, baß biefer Name seine Bebeutung in Bezug auf bie Dertlichfeit veränbert hat. Alle übrigen Bergleichungen von Namen sind durchaus unzuverlässig.
- 53. S. 342. Der eine von beiben Brunnen icheint in bie Zeit ber Moftergrundung gurudzugehen; es ift ber Heinere. Den tiefen Sauptbrunnen, ber bas meifte und beste Waser liefert, foll erft 1760 ein Englischer Lorb baben graben laffen (Ritter S. 610).
- 54. S. 342. Auch Burcharbt (Trav. p. 554) bemerkt ausbrucklich, baß in ber Rabe bes Klofters, wo boch bie etwas zahlreicheren kleinen Quellen auf ein feuchteres Terrain schließen lassen könnten, "keine guten Beibeplage" seine. Den Einbruck, ben Bartlett bort erhielt, f. oben S. 421. 423.
- 55. S. 343. So versicherten bie Araber einstimmig; vgl. auch Burdhardt S. 625 und-Ritter S. 769: Lord Lind fan fand hier "einen kleinen Walb von Tarfabaumen, in benen Schwarzamfeln ihren Befang ertonen ließen, sobann einige Palmenpflanzungen." An berfelben Thalmunbung war es, "wo Seepen zum erstenntale bas Bergnügen hatte, wiele Mauna von ben Tarfastrauchen felbft zu lesen und zu

fpeifen; hier fant er in Menge reife Fruchte bes wilben Rapernftrauches, bie wie Dbft geniegbar waren."

56. G. 343. Robinfon giebt bie Entfernungen von Myan Dafa bie jum Rreuzpunfte von Babi Coebefeb unt Babi Taibeb Bt. III, Abth. II, p. 804 an; biefe ftimmen mit Burdharbt p. 624. 625 febr mobl überein, welcher auch bie meiteren Entfernungen bis Babi Biran verzeichnet; biefe letteren werben, wenn wir feinen Umweg uber Thafari in Unichlag bringen, burch bie meinigen bestätigt. Der Ueberichlag bei Robinfon p. 196 giebt aber ben vier bis funf Stunben langeren Ummeg vom Rlofter burd Babi e' Ched nicht in Betracht; benn Burdharbt jeg über ben Rafb el Saui in 11 Stunden nach Siran, mabrent mir an 16 brauchten, ben fleinen Ummeg burch bas Rteffe-Thal abgerechnet. Siernach ftellen fich bie Entfernungen fo: Bon Apan Dafa bie Min Samarab 18 Stunden 35 Minuten, bann bis Bati Gharantel 2 St. 30 Min. (nicht anterthalb bis zwei Ctunben, wie oben G. 344 von Robinfone Lagerplat aus gerechnet ift), bis jum Thalausgange bei Abu Belimeb 7 St. 12 Din., bis jum Meere 1 St., bie Babi Schellal 4 St. 15 Min., bie Firan 13 St. 45 Min. , bis jum Rlofter 16 Stunden. Die Lagerung in ber Bufte Gin fann Robinfon nicht füblicher ale bie jum Ausgange bee Babi Gdellal verlegen, weil bas Bolf bier nach ibm aus ber Bufte Gin austrat. Ebenfo nothwendig fallt ibm Mlus nach Giran. Dagegen ift nach meiner Deinung nicht nur bie Lagerung am Meere nicht verschieben von ber am Thalausgange bei Abu Belimeh, fonbern bie Bufte Gin bes 2. Buches, bie bis jum Ginai reichte, und mit Rapbibim endigte, ift auch gleich ben beiben im 4. Buche genannten Stationen Dapbfa und Alus unb hatte baber an ber letteren Stelle fo wenig wie bas Schilfmeer als befontere Lagerftatte genannt werben follen. Die Bufte Gin umfaßte hiernach brei Tagereifen wie bie Mufte Gur. Die Stationen und ihre Entfernungen ftellen fic baber fo:

Rach Robinson:

```
1 6 St. 12 Min.
11. 6 " 12 "
111. 6 " 12 "
112. 8 " 30 "
113. 8 Sati Gharanbel = Elim.
```



```
V. 8 St. 12 Min. bis zum Meere.

VI. 4 " 15 " bis Babi Schellal = Bufte Sin.

VII. 7 " – " zwei Stationen bis Firan = Daphfa und

/III. 7 " – " } Alus.

IX. 8 " – " } wei Stationen bis zur Ebene Raha = Ra-

X. 8 " – " } phidim und Sinai.
```

## Rach meiner Unnahme:

| I.<br>II. | 7 | ©t.<br>" | _  | Min. | brei Stationen bis Wabi Gharanbel = Ma-<br>rah.                                |
|-----------|---|----------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| III.      | 7 | "        | _  | **   |                                                                                |
| IV.       | 7 | *        | 12 | *    | b. 3. Thalausgange bei Abu Belimeh = Elim.                                     |
| V.        | 6 | "        | _  | "    | brei Stationen bis Firan b. i. über Daphfa<br>und Alus nach Raphidim am Sinai. |
| VI.       | 6 | *        | _  | "    |                                                                                |
| VII       | 6 |          | _  |      |                                                                                |

Tag bie letten Stationen etwas fürzer als bie erften find, begreift fich bei ber größeren Schwierigkeit bes Weges. Bei Robinson ware bie vierte Station kaum erklärlich. Warum hatte bas Bolf so nahe bei ben 12 Quellen von Elim gemurrt? Wie ware gerade die auffallend lange Reise von mehr als acht Stunden von Elim zum Meere gar nicht erwähnt worden? Und wie konnten bie Tagemarsche in bem hohen Gebirge und schwierigen Terrain immer langer werden?

57. C. 344. Ursprünglich scheinen biese beißen Quellen nicht Dammam Faraun, bes Pharav, sondern Faran von Pharan zu heißen. Denn Edrisi nennt jene Userftelle Faran Ahrun und Iftachri Taran, welches ohne Zweisel Faran heißen soll (f. Ritter, Afien Bb. VIII, C. 170 ff.). Auch Macrizi noch nennt benselben Ort Birket Faran (Ritter, Sinaihalbins. C. 64). Man nannte wohl die Basengegend von Pharan nach der obgleich entsernten Stadt selbst, und die hier so unpassende Sage von Pharad Untergang schloß sich vielleicht nur an die Berwechselung von Faran mit Faraun an. Aussalund bleibt, daß die arabischen Berichterstatter, von benen boch Macrizi selbst bort war, von der Stadt Karan wie von einer Rüstenstadt forechen.

58. G. 345. Der Theil bes fanbigen Meeresufere, welchen Robinfon fur bie Bufte Gin halt, erzeugt feinen Tarfaftrauch, viel weniger Manna. Bgl. über die Gegenden, wo das Manna gefunden wird, Ritter S. 665 ff. Daß auch Eusedius (Σίν, ξυημος ή μεταξύ παρατείνουσα της Έρυθρας θαλάσσης και της έρήμου Σινά) die Lage der Wüste Sin als dis zum Sinai sich erstredend ansieht, ist icon oben erwähnt.

59. S. 345. Robinfon I, S. 173. 196. Gegen Bilfon's Dervorhebung ber weiten Aussicht vom Gebel Musa ift zu bebenten, bag man von einer so wenig bie ansgebehnte Umgebung überragenben Spige nothwendig viele Orte erbliden fann, von welchen ber ber Berg boch nicht frei und ins Auge fallend gesehen werben fann.

60. G. 346. G. Robinfon I, G. 118. 196.

61. S. 347. Ewald, Gefch. bes Bolles Jerael II, S. 86, nimmt gleichfalls an, baß ber Sinal "schon vor Mofe als Orafelftatte und Bottersis heilig verehrt wurde." Ritter (f. oben S. 430) hielt bies für unverträglich.

62. G. 347. Dies wirb noch fur ben beutigen Tag burd Rup. well, ber ben Bebel Ratberin fur ben Ginai balt, bestätigt. Diefer erzählt in feiner Reife nach Abuffinien 1. Bb., G. 127 bei feiner Befteigung bee Gerbal im 3. 1831 Rolgentes: "Auf bem Gipfel bes Gerbal baben bie Bebuinen fleine Gelbfteine ju einer freisformigen Ginfaffung gufammengelegt, und antere Steine fint von ibm aus an ber abiduffigen Felewant ftaffelartig angebracht, um bas Berauffteigen ju erleichtern. Ale wir ju jenem Steinfreise tamen, jog mein Rubrer feine Canbalen aus, und naberte fich ibm mit religibler Ebrfurcht; er verrichtete fobann innerhalb beffelben ein Gebet und ergablte mir nachber, bag er bier bereits zwei Schafe ale Danfopfer geschlachtet babe, bas eine bei Gelegenbeit ber Beburt eines Cohnes, bas anbre megen miebererlangter Gefunbbeit. Der Berg Cerbal foll wegen bes Glaubens an berartige Begiebungen beffelben bei ben Arabern ber Umgegenb feit unbentlichen Beiten in großer Berehrung fteben, unb er muß auch einft ben Chriften in gemiffer Sinficht beilig gemefen fein, ba im Thale auf feiner Gutweftfeite bie Ruinen eines großen Rloftere unb vieler fleiner Eremitenzellen liegen. Jebenfalls macht bie wilbe, gadenreiche Felemaffe bee Gerbal und bie ifolirte Lage biefen Bera

viel auffallenber und gewissermaßen imponirenber, als es irgenb eine anbre Gebirgsgruppe im peträischen Arabien ift, und er eignete sich beshalb vorzugeweise zum Biel religiöser Wallfahrten. Der höchfte Puntt bes Berges ober bie zweite Felsenspipe von Westen ber, auf welcher bie Araber zu opfern pflegen, ift nach meinen barometrischen Messungen 6342 französsische Auß über ber Meerestäche erbaben."

63. C. 347. Bgl. barüber besonbers bie vortreffliche Abhanblung von Tuch, Einundzwanzig Sinaitische Inschriften. Leipzig. 1849. Dieser Gelehrte sucht aus ben entzisserten Ramen ber Pilger zu beweisen, baß die Bersasser ber Inschriften einheimische heibnische Araber waren und zu religiösen Festen nach bem Gerbal wanderten; nach ihm hörten biese Wanderungen spätestens im Laufe bes 3. Jahrhunderts auf. hier ist noch anzusühren, daß der Name des Gerbal selbst, welchen Rödiger (zu Bellsted's Reisen in Arabien. 2. Bb. letzte Seite) ohne Zweisel richtig vom arabischen werb, palmarum copia, und Baal ableitet: "Palmenhain (Porrizaur) des Baal", auf seine heidnische Verehrung hinweist.

64. G. 349. Bb. 1, G. 198. G. oben G. 427.

65. C. 349. 3ch glaubte bies inbireft aus feiner Erzählung Antiqu. III, 2 ichließen zu fonnen. Jest icheint mir, baß sich baraus gar nichts über feine Ansicht entnehmen läßt; baher ber Rame oben zu streichen ift. An sich ift es immer wahrscheinlicher, baß er bieselbe Ansicht gehabt haben wird, wie Eusebius und hieronymus. Bgl. unten S. 439. 448.

66. ⑤. 349. Œuſebius, Περὶ τῶν τοπιχῶν ὀνομ. etc. s. v. 'Ραφιδίμ, τόπος τῆς ἐρήμου παρὰ τὸ Χωρῆβ ὅρος, ἐν ῷ ἐχ τῆς πέιρας ἐρρίησε τὰ ὕδατα καὶ ἐχλήθη ὁ τόπος πειρασμός. ἔνθα καὶ πολεμεῖ Ἰησοῦς τὸν 'Αμαλὴχ ἐγγὺς Φαράν.

67. © 349. Dirronymus, de situ et nomin. etc. s. v. Raphidim, locus in deserto iuxta montem Choreb, in quo de petra fluxere aquae, cognonimatusque est tentatio, ubi et Jesus adversus Amalec dimicat prope Pharan.

68. S. 349. Bon ben alteren Schriftftellern ift bier namentlich noch Cosmas Inbicopleu ftes (um 535 nach Chr.) anzuführen, (Topogr. christ. lib. V in ber Coll, nov. patr. ed. Montfaucon. tom II,

fol. 195): Eira naker naoeresakor ele Pagedir ele the ror Leyoufryr Dagar. And Antoninus Placentinus, ber um 600 gefett wirt, mabrent ibn ber gelehrte Davebroch, ber fein Itinerarium in ben Acta SS. Monat Mai, vol. II, p. X-XVIII berausgegeben bat, erft in bas 11. ober 12. Jahrh. fest, fam, wie er fagt, in civitatem (bas fann nur Pharan fein) in qua pugnavit Moyses cum Amalech: ubi est altare positum super lapides illos quos posuerunt Moyse orante. Die Statt fei von einer Riegelmauer umichloffen, und valde sterilis, mofur Tud (Gingit, Inidr. G. 38) fertilis ju lefen poridlagt. Benn Pharan von Macrigi eine Amalefitifde Ctabt genannt wirb (Beid. ber Ropten, überf. v. Buftenfelt G. 116), fo fann bies auch nur biefelbe Unficht andeuten, bag Dofee bei Pharan von ben Amalefitern, benen biefee Gebiet geborte, angegriffen murte. Bon ben neuern Gelebrten ift vornebmlich Ritter ju nennen, wie icon oben G. 427 ermabnt murbe.

69. C. 350. C. bie Stelle bes Cosmas vollftanbig unten C. 449.
70. C. 350. Auch ber Name felbft Raphibim, b. i. bie Rube-ftatten weift barauf bin, baß ber Ort zu langerer Raft geeignet war.

71. ©. 350. Die Erflarer biefer Stelle nehmen bie Borte: מתרש חשלישי "3m britten Monate" fo, ale ob gefdrieben fante: "Um erften Tage bee britten Monate", unb begieben alfo bas golgende: "an biefem Tage" gleichfalls auf ben erften Tag bes Monats. G. Befenius, Thesaur. p 404, b: "tertiis calendis post exitum." unb p. 449, b: tertio novilunio i. e. calendis mensis tertii. Emalb, Befc. bee B. 3er. II, G. 189: "Der Jag (?) bee britten Monate (b. i. aber bes Reumonbe, alfo ber erfte Tag)." Go haben es aber bie LXX jebenfalls nicht verftanben, ba fie überfegen: Tou de μηνός του τρίτου τη ήμερα ταύτη. Auch bie jubifche Trabition fcheint es nicht fo aufgefaßt gu haben, ba bie Juben noch jest bie Befengebung, welche nach Exod. 19, 11. 15. am britten Tage nach ber Anfunft geschah, am funften bis fechften Tage bes britten Monate feiern, jugleich mit bem auf ben funfgigften Tag nach bem Auszuge

(3 Dof. 23, 15. 16.) bestimmten Erntefefte, wonach bie Anfunft am Ginai auf ben britten Tag bee britten Monate fallen mußte. Es marc aber auch gar nicht abzuseben, wie with bier obne Bufat fur "Reumonbetag" gebraucht werben fonnte, wenn es an allen übrigen Stellen ber gewöhnlichen Rebe biefe etymologische Bebeutung verloren hatte, und nur noch Monat bebeutete, fogar in Stellen, wo vom Reumonbetage felbft bie Rebe ift, wie Exod. 40, 2. 17. Num. 1, 1. 33, 38, wo überall noch besondere baju geset wird באחר להרש "am erften (Tage) bes Monats", wogegen naturlich Stellen wie Num. 9, 1 und 20, 1 nicht angeführt werben fonnen, weil bier eben fo wenig, wie Exod. 19, 1, ein Grund vorliegt, ben erften bes Monate ju verfteben, und auch bie LXX nicht er hulog mig ober voumprice wie in jenen Stellen überfeben, fonbern nur wie ber einfache Ginn ber Borte ift: Er ro unri ro nowro. Es bliebe baber eben unfre Stelle 19, 1 allein übrig, aus welcher man auf einen folchen boppelten und zweibeutigen Gebrauch von win foliegen fonnte, weil bier allerbinge bie folgenben Borte: "an biefem Tage" auf einen bestimmten einzelnen Ing binmeifen, ber boch gleichwohl aus unferm jegigen Texte nicht erratben merten fann. Dies ift aber meiner Meinung nach gerabe ein nicht unwichtiger Brund mehr, entweber eine Transposition ober eine fpatere Ginschiebung biefer beiben Berfe anzunehmen. Das lettere nimmt auch Emalb an , infofern er (Geich. bes B. 3er. I, G. 75) wohl bie Ergablung 19, 3-24, aber nicht bie beiben erften Berfe ber alteften Quelle guidreibt. Daß Josephus (Ant. III, 2, 5), ber bie Borte übrigens auch nicht vom erften Tage bes Monats verftebt, bie Stelle umfest, und gwar ebenbabin, mobin ich fie fcon in meinem fruber gebrudten Berichte G. 48 gefett batte, obne bies ju miffen, nämlich unmittelbar binter bie Golacht ber Amalefiter, auf welche fich "biefer Tag" am naturlichften bezieht, ift icon oben (S. 352) ermahnt. 3ft bies richtig, fo lautete eben ber urfprungliche Text babin, bag bie Jeraeliten bei Raphibim im Babi Biran, wo fie bie Chlacht folugen, nicht nur beim Boreb, fonbern auch beim Ginai waren, b. b. bag beibe Gottesberge eine find, und Dofes in ber That erft am Ginai ben Befuch bes Jethro erhielt, und erft am Sinai, wie bies in ber Ratur ber Sache gu liegen icheint, fein Bolf organifirte,



womit aber gugleich gefagt ift, bag ber Ginai ober Boreb fein andrer Berg ale ber Gerbal mar.

Borausgefest, baf wir in biefer Beife ben urfprunglichen Bufammenbang richtig verftanben baben. fo verlangte biefer gunachft gar feine Angabe bes Monate; biefer murbe mabriceinlich erft bei ber 3folirung bes folgenben auf bie Gefengebung bezüglichen Abichnittes bingugefügt. In biefem Falle maren fur bie Reife nur brei genaue Daten vorhanben. Das Bolf gieht aus von Ramfes im erften Jahre erften Monate am funfgehnten Tage; es giebt weiter von Glim, ber Balfte bes Beges, gerabe nach einem Monate im erften Jahre zweiten Monate am funfgebnten Tage. Die Rafttage an ben Stationen fint unbefannt; wenn man aber annimmt, bag bas Bolf obne Aufenthalt fortrog, fo fam es am britten Tage von Elim nach Raphibim, erhielt am vierten bas Baffer und murbe von Amalet angegriffen, tampfte am funften bis nad Sonnenuntergang bis jum Anfange bes fechften Tages und nahm an bemfelben fechften Tage (benn ber bebraifche Tag begann Abenbe) bas Lager am Ginai ein. Dies mare im erften Jahre im zweiten Donate am zwanzigften Tage gemefen. Da nun ber Abjug vom Gingi im zweiten Jahre im zweiten Monate am zwanzigften Tage erfolgte, fo murbe ber Aufenthalt am Gingi genau ein Sabr betragen haben. Diefes Bufammentreffen mar vielleicht urfprünglich ebenfowenig gufällig, wie bie Dauer gerate eines Monate gwifden bem erften Aufbruche von Ramfes und bem zweiten von Elim.

72. 6.351. Deshalb legen Robinson u. Anbere, welche feine Lude in ben Lagerflätten annehmen, Raphibim jenseit Firan, und laffen tiefes lettere, obgleich sie ben Zug hindurch leiten, entweder gar nicht genannt werben, ober legen Alus bahin. Bas hiergegen spricht, und zum Theil schon von Ritter geltend gemacht worden, ift schon oben erwähnt. Dagegen nimmt Ritter, um die Schwierigkeit zu beseitigen, ausbrücklich eine Lüde in unserm jepigen Terte an (G. 742).

73. S. 351. Bu biefem Schluffe, ber mir in ber That ber bebenflichfte von allen scheint, sieht fich gang folgerecht Ritter gebrangt (f. oben S. 429). Berschieben bavon ift bie hentige Trabition, baß Boreb und Sinai zwei unmittelbar neben einanber liegenbe aber boch getrennte Berge feien.



- 74. C. 352. Die brei Möglichkeiten biefe Schwierigkeit zu heben find burch Robinson, Ritter und Josephus versucht worben. Der erfte legt Raphitim in die Rabe bes Gebel Masa, ber zweite nimmt eine Lude zwischen Raphitim und Sinai an und erhalt zwei Bottesberge, ber britte seth tie trennende Stelle um und erwähnt ben Doreb gar nicht, sondern nur ben Sinai.
- 75. S. 352. S. bie Zusammenstellung und Abwägung beiber Anfichten bei Robin fon I, S. 197 ff. Gegen bie Ansicht bes letteren,
  baß horeb bie allgemeine Bezeichnung bes Gebirges ober ber Lanbichaft sei, Sinai ber einzelne Berg, sprechen alle Stellen, wo vom
  Boreb genau baffelbe wie vom Sinai gesagt ift, mabrenb feine einzige
  an ein größeres Terrain zu benten nöthigt. Es ift nie von einer
  "Wüste horeb" bie Rebe, wie von ben Büsten Sur, Sin,
  Paran u. a. Nuch wurde man für bie umgekehrte Meinung Apostelgeschichte 7, 30, verglichen mit 2 Mos. 3, 1, anführen können.
- 76. S. 352. Diese Anficht findet fich ich on in bem oben (S. 336) erwähnten Itinerarium bes Antoninus, welcher bas Rlofter zwifden Sinai und horeb findet. Die jesige Möndstradition, daß ber in die Ebene Raha vorspringende fels ber boreb fei, ift befannt. Die Willuft solcher Annahmen springt in die Augen. Gleichwohl ift die lettere Reinung von Gefenius (Thesaur. p. 517), Wiener u. A. aufgenommen.
- 77. S. 352. Daffelbe fpricht icon ber h. hieronymus ausbrudlich aus, indem er ben Worten bes Eufebius s v. Choreb hinzufügt: Mihi autem videtur, quod duplici nomine idem mons nunc Sina, nunc Choreb vocetur. Schon Josephus nahm offenbar beibe Berge für einen, ba er überall, wo in der Bibel Choreb fieht, dafür Sinai septe; ebenso thut der Berfasser der Apostelgeschichte (7, 30), und ebenso Syncellus (Chron. p. 190), welcher von Clias sagt: ἐπορεύετο ἐν Χωρήβ τοῦ ἔρει ἤτοι Σιναίφ. Bon neueren Gelehrten vertritt namentlich Ewald bieselbe Ansicht von der Gleichbeit beiber Berge. Er sagt (Gesch bee B. 3er. II, S. 84): "Die beiden Namen Sinai und Doreb wechseln nicht, weil sie neben einander verschiedene Spihen besselben Gebirges bezeichneten, sondern der Name Sinai ist deutlich der ältere, ben auch Debora gebraucht, Richt. 5, 5, wogegen sich der Name Doreb vor ben Zeiten des vier-

ten Ergahlers, wgl. Exod. 3, 1. 17, 6. 33, 6, nicht nachweisen läßt, bann aber sehr herrschend wird, wie bas Deuteronomion und bie Stellen 1 Kön. 8, 9. 19, 8. Mal. 3, 22. Pf. 106, 19 beweisen, mahrend nicht bagegen spricht, wenn gang spate Schriftsteller aus bloffer gelehrten Kenntniß ber alten Bucher ben Ramen Sinai wieber einführen."

78. ©. 353. Laffen wir bie beiben Berfe 19, 1. 2. aus, fo schließt fich im natürlichften Fortschritte ber Erzählung 19, 3 unmittelbar an 18, 27 an: "Und Mofe entließ seinen Schwiegervater und er zog in fein Land. Mose aber flieg hinauf zu Gott; ba rief ihm Jehovah vom Berge."

79. G. 353. G. oben G. 436.

80. G. 353. G. oben G. 420.

Es finten fich jest noch zwei marmorne auf bie 81. 5. 354. Grunbung bes Rloftere bezügliche Inschriften in bie außere bem Rloftergarten jugemenbete Mauer eingelaffen, eine griechifde und eine arabifde. Burdharbt (Trav. p. 545) fagt: An Arabic inscription over the gate, in modern caracters, says that Justinian built the convent in the thirtieth year of his reign, as a memorial of himself and his wife Theodora. It is curious to find a passage of the Koran introduced into this inscription; it was probably done by a moslem sculptor, without the knowledge of the monks. Allerbinge ift bie arabifde Infdrift über ber fleinen in ben Barten fubrenben Thure. Benn fie aber Burdbarbt bier fab. fo ift es unbegreiflich. bağ er bie mit gleicher Ginfaffung und Bebedung eingelaffene grie. difde Infdrift baneben nicht fab. Robinfon fab feine von beiben (I, S. 205). Ricci batte bie griechische Infdrift fopirt und nach feiner Ropie ift biefe von Letronne im Journ, des Sav. 1836. p. 538 mit einigen fleinen Abmeidungen mitgetheilt und überfest worben. Aber icon 1823 war eine anbre Abidrift, welche Letronne entgangen war, von Gir Fr. Bennifer (Notes during a visit to Egypt etc. p. 235. 236) publicirt worben, bie aber febr ungenau ift, obgleich fie bie Buge felbft wieberzugeben verfucht. Die arabifche Infdrift ift meines Biffens noch gar nicht befannt geworben. 3ch habe fie beibe in Papier abgebrudt, und theile fie bier in einer vollig treuen Darftellung mit. Die griechische lautet:

Έχ βάθρων ἀνηγέρθη τὸ ἱερὸν τοῦτο μοναστήριον τοῦ Σιναίου ὅρους, ἔνθα ἐλάλησεν ὁ θεὸς τῷ Μωυσῆ παρὰ τοῦ ταπεινοῦ βασιλέως 'Ρωμαίων 'Ιουστινιανοῦ πρὸς ἀἄδιον μνημόσυνον
αὐτοῦ καὶ τῆς συζύγου τοῦ Θεοδώρας ' ἔλαβε τέλος μετὰ τὸ τριακοστὸν ἔτος τῆς βασιλείας τοῦ, καὶ κατέστησεν ἐν αὐτῷ ἡγούμενον ὀνόματι Δουλὰ ἐν ἔτει ἀπὸ μὲν 'Αδὰμ ,5κα' ἀπὸ δὲ Χριστοῦ ψκζ'.

"Bon Grund aus ward erbaut biefes heilige Rlofter bes Berges Sinai, wo Gott zu Mofes fprach, von bem bemuthigen Könige ber Römer Juftinianus zum ewigen Gedächtniß besselben und seiner Gemablin Theodora; es wurde vollenbet im breißigsten Jahre seiner Regierung, und er setzte in demselben einen Borsteber ein Namens Dulas im Jahre 6021 seit Abam, 527 seit Christus."

Letronne las in ber zweiten Zeile έν ο πρωτον statt ένθα und in ber siebenten Zeile κατέστησε τον statt κατέστησεν. Die Schristzüge weisen ungefähr auf bas 12. ober 13. Jahrhundert hin. Da ber Raiser Justinian von 527-565 regierte, so ist von bem Schreiber angenommen, baß ber Entschliß zur Gründung bes Klosters und zugleich bie Bestellung seines Abies Dulas in bas erste Jahr ber Regierung bes Kaisers salte, obgleich bie Bollenbung bes Baues erst in bas breifigste Jahr berselben, b. i. 556 n. Chr., geseht wird. Das Jahr 6021 von Erschaffung ber Welt entspricht bem Jahre 527 nach Chr. nach ber Allerandrinischen Aera bes Panoborus und Anianus.

Die arabifche Infdrift ift biefe:

انشا دير طور سينا وكنيسة جبل المناجاة الفقير لله الراجى عفو مولاه الملك المهذب الرومى المذهب يوستيانوس تذكارا له ولزوجته ثاوضورة على مرور الزمان حتى يرث الله الارص ومن عليها وهو خير الوارثين وتم بناوه بعد ثلاثين سنة من ملكه ونصب له ريسًا اسمه ضولاس جرى ذلك سنة ١٠٢١ لادم الموافق نتاريخ السيد المسيج سنة ١٥١٧

"Es erbaute bas Aloster bes Tor (Berges) Gina und bie Rirche bes Berges bes Zwiegesprachs ber Gottes beburfenbe und bie Berheifung feines beren boffenbe fromme König griechischer Confession Justianus (fur Justinianus) zu feinem und feiner Gemahlin Theodora Gebächtniß gegen bas Schwinden ber Zeit, bamit Gott die Erbe erbe und wer auf ihr: benn er ift ber beste ber Erben. Und beenbigt wurde sein Bau nach breißig Jahren seiner Regierung. Und er sette ihm einen Borsteber mit Namen Ohulas. Und es ereignete sich bies nach Abam 6021, was übereinstimmt mit bem Jahre 527 ber Nera bes beren Christus."

Die Schriftzuge ber Inschrift weisen nach bem fundigen Urtheile bes Berrn Consul Dr. Westein, welcher sich auch ber hier mitgetheilten Umschrift und Uebersetung ber Inschrift gutigst unterzogen hat, barauf hin, baß sie nicht vor 550 ber muhammebanischen Aera entstanden ift, was also in bieselbe Zeit zurucksührt, in welcher auch die griechische Inschrift versaßt wurde. Die Koranstelle, beren schon Burdhardt gebentt, sindet sich Sur. 21, v. 18.

An berfelben Mauer, aber viel hoher oben, über einem jest bermauerten weit größeren Thore, an einem Orte, wo jest bie Ruche babinter liegt, ift noch ein andrer großer Stein vermauert, beffen Berzierung barauf führen könnte, baß hier noch eine andre ältere Inschrift vorhanden sei. Leiber war es mir unmöglich, eine Leiter bahin bringen zu lassen, um ben Stein naber zu untersuchen. Moge bies einem späteren Reisenden gelingen.

82. S. 354. Die Geschichte bes Palmenwalbes von Pharan bilbet ben Mittelpuntt ber Geschichte ber ganzen Salbinfel. Dafür liefern bie Nachrichten ber Griechen und Römer einen neuen Beweis, obgleich ihre geographischen Bestimmungen bisher zum großen Theile nicht richtig ausgesaßt wurben. So wird allgemein bas Poseibion bes Artemibor, Diobor und Strabo, an die Spise ber Halbinsel gesetzt, welche jest Ras Mohammed heißt, auch von Gosselin, Letronne, Grosturd, welche boch die offenbar unrichtige Glosse ber Strabonischen Handschriften (p. 776: τοῦ [ Ελανίτου] μυχοῦ) bereits erkannt hatten. Da bas Poseibion innerhalb (ἐνδοτέρω) bes Meerbusens von Sues lag und hier überhaupt die Bestftüste ber Palbinsel beschrieben werden sollte, so lag dieser Altar bes Poseibon nothwendig entweder am Ras Abu Zelimeh, dem Pasen von Faran, ober am

Ras G'ehan, von wo es eine füblichere und fürzere Kommunisation durch Wabi Dhaghabeh mit Wadi Firan gab. Daß ber Palmenhain (Gornzwir) jener Schriftseller nicht bei Ter zu suchen ift, sondern im Wadi Firan, ist schon von Tuch (Sinait. Inschr. S. 35) richtig erfannt worden, obgleich er noch das Poseidion nach Ras Mohammed sett (S. 37). Es war ber Serb Bal, der Palmenhain des Baal, von dem der Berg erst seinen Namen erhielt. Es scheint, daß in früherer Zeit der Name Faran, während der Hain selbst noch von dem Bewohnern Serb Bal genannt ward, vorzüglich von der Dafenstelle bei Abu Zelimeh und einer Pharanitischen Niederlassung an der Stelle des alten Elim, in der Nähe des zehigen Gebel Hammam Farann von den arabischen Schriftsellern noch immer Faran genannt (s. oben S. 433), gebraucht ward. Dier war es wahrscheinsich auch, wo Ariston unter Ptolemaeus Philadelphus landete und das Poseidion aründete.

Bon Artemibor (bei Strado S. 776) und Diobor (3, 42) werben Magarirai genannt, wofür Goffelin, Ritter, Tuch u. A. Paparirai lefen wollen. Da aber bie Maraniten auf ber Oftüfte ber Dalbinfel wohnten und von ben Garindäern ganz vernichtet worben sein sollen, so kann ich keinen Anhalt für biese Bermuthung sinden. Die von Josephus (Bell. Jud. 4, 9, 4) in Judaa genannte Schucht Phara gebort nicht bierber.

Der Rame ber Pharaniten am Westufer ber Dalbinfel fommt zuerst bei Plinius (H. N. 37, 40) vor, benn es ift fein Grund vorhanden, die Pharanitis gens, die er nach Arabia Petraea sett, für verschieden von ben Pharanitai bes Ptolemaeus zu halten. Daß bie nörbliche Station Phara (circa 10 Stunden westlich von Alla) auf ber Peutingerschen Tafel nichts mit dem Pharanitischen Palmenhaine zu thun hat, ist von Ritter (S. 147 ff.) außer Zweisel gesett.

Ptolemaeus im 3. Jahrhundert ift ber erfte, welcher einen Ort Pharan (xώμη Φαιμάν) nennt; boch war gerade ber Grund und ber Busammenhang seiner von den wabren Berhältniffen so abweichenden Angaben über die Sinaihalbinfel bieher noch duntel geblieben, baher die Bergleichungen im Einzelnen so wenig paffen wollten. Seine Conftrustion ber Palbinfel wird sogleich beutlich, wenn man in Anschlag

bringt, bag er offenbar ben ftumpfen Ruftenwintel bei Ras Weban, wobin er nach feiner Breitenaugabe Ray Pharan, fatt nach Sammam Baraun, verlegt, fur bie fublichfte Gpipe ber Salbinfel genommen bat, von welcher bie fernere Rufte wieber nach Norboft binauflauft. Daburch wird ibm bie Balbinfel um 50' ju furg, obgleich ber gangengrab feiner Spipe mit bem ber mabren übereinftimmt. Die mirfliche Spipe (Ras Mobammet) entipricht nun bem Punfte, wobin er bie Umfebr bes Clanitifden Golfe (Entorpogn rou Ekarliou zoknou) legt. Der gange Elanitifde Golf (Bufen bon Afaba) fdrumpft ibm au einem fleinen Bintel (uvyog) von 15' aufammen, weil Alles au nordlich gerudt ift. Die Rufte von ber "Umfebr" bis nach "Oven entfpricht in Birflichfeit ber bom Ras Aurtaf (Diobore ober Artemibore ακρωτήριον της ήπείρου, vor welchem bie Phofeninsel lag) bis 'Arn Uneb, und fein Glanitifder Golf, beffen Rorbenbe (Enigroog n) er 66° g. 29° Br. legt, nimmt nun bie Westalt bes Bufens an, beffen innerften Puntt jest 'Aln Uneb bezeichnet. Den Meerwinfel von Pharan (uvyos xarà Pagar) bentt er fich vom Rap Faran (axpwrigorov Pagar) nach ber inlanbifden Stabt gleiches Namens laufenb, wie ben Bintel von Glana und ben innerften Bintel von Beroonpolis norblich von Arfinoe. Mus berfelben Conftruftion ber Balbinfel floß bann bie fernere Angabe, bag bie Rhaithener, welche unterhalb ber Pharaniten an berfelben Rufte bei Tor (noch jest 'Paudoo genannt) fagen, nun an bie nach Arabien gefehrte (naga the doeirfe της Ευδαίμονος 'Aραβίας), alfo an bie öftliche ftatt an bie weftliche Rufte ber Salbinfel gefest werben; und enblich lauft ihm gang folgerecht bie von Faran nach Ras Dohammet ftreichente Urgebirgefette (opn utlara) nach Jubaea, alfo nach Rorboft binauf, ftatt nach Guboft binab.

Mus allem biesem ift klar, baß ber Ort Pharan bes Ptolemäus ibentisch ist mit bem bekannten Pharan im Mabi Firan, und bem Phoenison bes Artemibor und Strabo. Um so weniger ist zu bezweiseln, baß auch bas Pharan bes Eusebius (s. v. 'Pαφιδίμι) und Die-ronymus, welches ausbrücklich (s. v. 4·αράν) eine Stabt (πόλις, oppidum) genannt und, allerbings etwas zu nahe, brei Tagereisen von Aila gelegt wird, bie Stabt im Babi Firan war, obgleich burch eine Betwechselung mit ber biblischen Kuste Paran hinzugefügt wird, daß

bie Jeraeliten auf ihrem Rudwege vom Sinai über biefes Pharan gefommen seien (vgl. Ritter S. 740).

Rad ber Schrift bee Monche Ammonius (Illustr. Chr. martyr. lecti triumphi ed. Combesis. Paris. 1660), beffen unverfennbar erfunbene Ergablung um 370 fpielt, aber nimmermebr ale Weichichte. quelle für jene Beit ju benuten ift, fonbern erft auf einigen Stellen bes ju erbaulidem 3mede gefdriebenen Romans bes Milus gu beruben und in gleicher Abficht verfaßt worben gu fein icheint, mare bie Stabt Pharan in ber Mitte bes vierten Sabrbunberte burch ben aus Pharan felbit geburtigen Dond Dofes jum Chriftentbume befehrt morben. Bei Rilus, ber um 390 gefest wirb, über beffen Beit und Schriften aber auch noch manche Ungewißbeit berricht, wird ichon ein driftlicher Rath (Bouli) ber Statt Pharan ermabnt (Nili opp. quaedam 1539. 4º.). Balb barauf, feit ber erften Salfte bes 5ten Jahrhunberte, führt Le Quien, allerbinge wohl aus Quellen febr ungleichen Berthes (Oriens. Christ. Vol. III, p. 751), eine Reihe von Bifchofen von Pharan an, welche bie in bie Mitte bee 12ten Jahrhunderte (f. Reland. Palaest. Vol. II, p. 220) verfolgt werben fonnen. Diefen Bifcofen waren bie fammtlichen Monche bes gangen Bebirges untergeorbnet.

Bas nun die Gründung bes heutigen Alofters am Gebel Masa betrifit, so wird diese zwar von Sald ben Batrit (Eutychius), der um 932—953 schrieb (d'Herbelot s. v.), so wie in den oben mitgetheisten Klosterinschriften des 12ten oder 13ten 3h. dem Kaiser 3 ustinian zugeschrieben; dem widerspricht aber das viel zuverlässigere und hier bessonders wichtige Zeugniß des Procopius, Justinians Zeitgenosen, auf das bestimmteste. Dieser sagt in seiner besondern Schrist über die von Zustinian gegründeten Gebäude (Proc. ed. Dind. Vol. III de aedis. Just. p. 326), daß der Kaiser "nicht auf der Spise des Berges, sondern ein gutes Stüd unterhalb derselben" (παρά πολύ ἔνερθεν, das kann nach der Lokalität nur heißen, auf der Zwischenstäde in halber döhe des Berges, wo jest die Cliaskapelle steht) der Mutter Gottes eine Kirche erbaut habe. Davon getrennt habe er auch am Luße des Berges (ες τοῦ δρους πρόποδα) ein sehr sesten Kastell (φρούριον) errichtet und mit einem tüchtigen Militätposten ver-

feben, um baburd bie Ginfalle ber Garagenen von ber Salbinfel nach Palaffing ju verbindern. Da Profop unmittelbar vorber und nacher, wie in ber gangen Schrift, bie Rlofter von ben Rirchen und ben militarifden Badbaufern febr genau unterfdeibet, fo ift ee flar, baf nach ibm Juftinian bas jegige Rlofter mit feiner Rirche nicht gegrundet bat. Bahricheinlich aber murbe bas militarifche Raftell fpater ju einem Rlofter benugt und umgebaut. Auch war bie Juftinianifche bober oben gelegene Rirche, nicht wie bie jepige Rlofterfirche ber beil. Ratharina (f. Le Quien Vol. III, p. 1306), fonbern ber Maria geweibt. Bas Eutochius (ben Robinfon guerft angeführt bat, aber etwas ju frub noch in bas 10te Jahrbunbert fest) fomobl über ben Rlofterbau, ale in noch birefterem Biberfpruche mit Profov über eine auf ber Gpipe bes Berges gebaute Rirche ergablt, verbient baber nicht mehr Glauben ale bas mitgetheilte Gefprach zwischen bem Raifer und bem Architeften. Ebenfo wenig burfen bie Rlofter von Rabeb (bei Tor) und Rolgum (ein Bifcof von Clusma, Ramens Doemen, ift icon auf bem Renftantinopolitanifden Rongil von 460 unterfdrieben; f. Acta concil. ed. Harduin. II, 696. 786) auf bie Angabe bee Ben Batrif bin bem Juftinian jugefdrieben werben, ba in biefem Falle Profop unfehlbar berfelben ermabnt batte. Dharan nennt Profop Dagegen berichtet er (de bell. Pers. 1, 19, 164. de aedif. 5, 8) bie wichtige Thatfache, bag ber bort berrichente Garagenenfürft Abocharages bem Raifer Juftinian einen mitten im ganbe gelegenen (er in neografe) großen Palmenhain (gorrixora) geschenkt babe. Es tann bei genauer Ermagung jener Ergablung taum einem 3meifel unterliegen, bag bier ber Palmenhain bon Pharan gemeint ift, nicht ter Ruftenort Doreizor zung bes Ptolemaus (VI, 7, 3), ober ein und völlig unbefannter, gleichfalls in mitten einer menfchenleeren mafferlofen Bufte gelegener Palmenbain. Rad Ammonius und Rilus mare bamale fcon bie gange Bewohnerfchaft von Pharan driftlich gewesen und eine Rirche mar bort jebenfalls vorhanben; baburch begreift fich bas Gefdent bes Abocharages, ben Juftinian felbft gum Phylarden ber Palaftinenfifden Saragenen machte, leichter. Done Zweifel ftanb biermit bie Anlage bes Raftelle im boberen Gebirge gur Uebermachung jener Saragenen im Bufammenhange.

Rachft Protop ift Coomas Inbicopleuftes bei weitem bie juverläffigfte Quelle fur jene Beit. Diefer war nicht nur gleichfalls ein Beitgenoffe bes Juftinian, fonbern befdreibt auch (um 540), mas er felbft auf ber Balbinfel gefeben bat. Gein Wert ift bie eingige aus jener Beit erhaltene großere Geographie und feine anspruchelofe Ergablung tragt überall ben Charafter ungefarbter Babrhaftigfeit. Um fo bezeichnenber ift es, bag er weber eines Rlofterbaues, noch überbaupt ber Lotalitaten am Webel Dufa, fonbern nur Pharans erwahnt, obgleich er ben Weg ber Ieraeliten vorzuglich im Auge hatte (f. unten mehr). Dag bagegen Antoninus Placentinus, ben Unbere fur ben b. Antoninus martyr halten, in feinem Itinerarium (Acta Sanctor. Dai. Vol. II, p. X - XVIII), welches von Ritter um 600 gefett wirb, bennoch wieberum von einem Rlofter am Dornbuid (Profop ermabnt bes Dornbuides noch nicht) amifchen Boreb und Ginai, alfo an ber Stelle bes jetigen Rloftere, fpricht, fcheint vielmehr ju ber fo bestimmt ausgesprocenen Unficht bes gelebrten Dapebrod, ber bas Stinerar querft berausgegeben, gurudguführen, bag biefe obgleich fo gelehrt vertheibigte, boch noch vielfaltig Bebenfen erregenbe Ergablung erft in bas 11te ober 12te Jahrhunbert gebore. Bebenfalle mare es febr munichenemerth, wenn bie angeführten Schriften bee Ammonius, Rilus, Antoninus und fo mancher anbrer ben erften driftlichen Jahrhunderten jugefdriebener Schriften einer grundlicheren und gusammenbangenberen Rritif unterworfen murben, ale bieber gescheben ift.

Der frühste nachweisbare Bischof vom Berge Sinai findet sich erst im 11ten Jahrhundert, dies ist der Bischof Jorius, welcher 1033 stirbt (Le Quien III, 754). Der auf dem zweiten Konstantinopolitanischen Konzil (a. 553) unterschriebene Phronimus episc. Synnaii (Acta concil. ed. Harduin. Vol. III, p. 53) ober Synaitanorum (p. 206), und ber auf dem vierten Konzil (a. 870) genannte Constantinus ep. Synai (Harduin. Vol. V, p. 927) sind mit Unrecht hierher gezogen worden (Ritter, Abhandl. der Berl. Afab. 1824. S. 216. Dalbinfel Sinai S. 26), da sie nach Synaus ober Synaus in Phrygien gebören.

83. G. 355. Daß fich überhaupt eine ununterbrochene unt be-

ftimmte Trabition über bie Lage bes Gingi auf ber Balbinfel bie in Die driftlichen Beiten erhalten babe, muß auf bas Bestimmtefte in Abrebe gestellt merben. Der Rame Choreb ober Gingi icheint icon febr frub fur bas gange Bochgebirge ber Balbinfel, bas man fic baufig aus ber Gerne ale einen einzigen Berg bachte, genommen worben gu fein. Riemand nabm vor ben Beiten ber driftlichen Ginfiebler bafelbft ein Intereffe baran, mit bem überlieferten Ramen einen feften geographifden Begriff ju verbinden. Rur von Glias lefen wir, bag er nach bem "Berge Gottes Choreb" flob, und bafelbit (1 Ron. 13, 9) in biefelbe Boble ging (benn fie wirb ale befannt vorausgefest), in welcher ber herr icon Dofes auf bem Berge Ginai (2 Dof. 23, 22) ericienen war. Die einheimifden Stamme ber Araber wechselten allmablig fo febr, bag von ben altteftamentlichen Ramen fein einziger an feiner Stelle blieb. Die Griechen und Romer fannten auf ber gangen Salbiniel nur einen Drt, ten Valmenwalb von Pharan, weil eben nur biefer Ort und ber ju ibm führenbe Bafen von irgend einer Bebeutung mar, feitbem bie Beramerte jener Bufte verfallen maren. Auch fur bie driftlichen Ginfiebler, fur welche jene Bebirgemufte, felbft abgesehen von ben altteftamentlichen Erinnerungen, geeigneter ale irgent eine anbre Begent ericeinen mußte, weil fie ibnen ben notbigften Unterbalt in ber größten Abgeschiebenbeit gemabrte, mußte Giran nothwendig ber frubefte Mittelpunft fein, baber wir auch bier bie altefte Rirde ber Salbinfel finben. Als man bann allmablig begann fich naber nach ben einzelnen biblifchen Lofalitaten umgufeben, fo batte man feine anbern Mittel fur biefe Bestimmungen ale mir, und verftanb überbem biefe Mittel viel weniger ju gebrauchen, ba ihnen jebe fcarfe Rritif ber biblijden Stellen, bie allein Ausfunft geben fonnten, bamale gang fern lag. Den Ramen Ginai nabm man unbestimmt fur bas gange Bebirge; wenn man fich aber nach einem einzelnen Berg fur ben Ginai umfab, fo mußte fich junachft ber Gerbal bafur barbieten. Darauf beutet auch Alles bin, mas wir in ben erften Jahrhanderten barüber in guverlaffigen Schriften lefen, ju benen aber bie Schrift bes Donche Ammoniue, fur jeben, ber fie naber pruft, ficher nicht, und ber erbauliche Roman bes Rilus fdwerlich gebort. Bas Jofephus (Ant. III, 5) vem Gingi (to Sirnior) fagt, lagt fich febr wohl auf ben Gerbal,

iebenfalls aber nicht auf ben Bebel Dafa beuten, wie icon Soga (a. a. D. S. 207) gezeigt bat. Rach Gufebine lag ber Choreb unb Rapbibim bei Pharan (tyyos Dagar, fiebe oben G. 435) unb ber Gingi neben bem Choreb (παράκειται τω δρει Σινά, f. oben). Die ronymus (s. v. Choreb) balt beibe Berge fur einen, ben er gleichfalls nach Pharan fest und folglich im Gerbal wiebererfennt. Huch bie Ergablung bee Rilus von bem faragenischen Ueberfalle am Sinai gebort entweber nicht in bie Beit, in welche fie gefett wirb (c. 400), ober begiebt fich auf ben Gerbal, benn es wirb bier öftere (G. 38, 46) eine Rirde (exxlnota) erwähnt, welche bamale am Gebel Dufa noch nicht eriftirte, und Milus geht noch in berfelben Racht, in welcher bie gerftreut Ermorbeten begraben worben waren, nach Pharan berab, was vom Gebel Dufa aus nicht moglich gemefen mare. Cosmas Inbicopleuftes enblich, welcher um bas Jahr 535 mahricheinlich unmittelbar bor bem Juftinianischen Rirdenbau bie Balbinfel burchjog, geht über Raithu, b. i. Idr, welches er für Elim balt, obgleich er nur menige Palmen bafelbit fant (bie bortigen größeren Anpflangungen find alfo funger), burch bas jebige Babi Bebran nach Raphibim, welches jest Pharan genannt werbe. Dier war er am Endpuntte feiner Gingireife. Bon bier ging Dofes mit ben Melteften "auf ben Berg Choreb, b. i. Ginai, welcher von Pharan ungefahr 6000 Schritt (1 Meilen) entfernt ift" und folug bas Baffer aus bem gelfen; bier murbe auch bie Stiftebutte gebaut und bas Gefet gegeben; baburch erhielten bie Israeliten auch bie Schrift und batten bafelbit Dufe biefe gu ihrem Gebrauche gu erlernen; baber fammen bie gablreichen Relfeninschriften, bie fich noch in jener Bufte (befonders am Gerbal) finden. (Eliza naliv napereβαλον είς 'Ραφιδίν, είς την νῦν καλουμένην Φαράν' καὶ διψευσάντων αὐτῶν, πορεύεται κατὰ πρόσταξιν θεοῦ ὁ Μωϋσῆς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἡ ὁαβδὸς ἐν τῆ χειρὶ αὐτοῦ, εἰς Χωρήβ τὸ όρος, τουτέστιν εν τῷ Σιναΐφ, εγγύς ὅντι τῆς Φαράν ὡς ἀπὸ uellov EE. (Burdharbt Trav. in Syr. p. 611 brauchte, ale er vom Gerbal herabstieg, vom guge beffelben bis B. Firan 21 Stunben) και έχει πατάξαντος την πέτραν, εβούησεν ύδατα πολλά καί ξπιεν ὁ λαός. - Λοιπον κατεληλυθότος αὐτοῦ έκ τοῦ ὅρους

προστάττεται ὑπὸ τοῦ θεοῦ ποιεῖν τὴν σχηνήν etc. Topograph. christ. lib. V in brr Coll. nova patr. ed. B. de Montfaucon tom. II, p. 195 seq.)

Diefes Beugnif bes unbefangenen Reifenben ift eben fo flar ale guverläffig und unverbachtig. 3m Anfange bee Gten Jahrhunderte beftant alfo nach tiefem Augenzeugen bie Annahme, bag auf tem Gerbal bas Wefen gegeben worben fei. Cosmas ift barüber fo wenig im 3meifel, bag er bes fublichen Gebirges gar nicht ermabnt. Gleichwohl muffen wir annehmen, bag fich bie Monchebevolferung bereits über bas gange Bebirge, namentlich bie gefcupt gelegenen Wegenben um ben Bebel Dufa, verbreitet hatte. Daß fich unter ben bortigen Monden eine andre Anficht bilbete, nach welcher fich Dofes von ber bobe bes Babi Sebran aus (benn Glim fur Raithu ju nehmen blieb bie fefte Anficht, bafur forgte ichen bas bafelbit frubgeitig gegruntete Rlofter) füblich ftatt norblich wendete, ift gar nicht zu verwundern; folche Bechfel fint in ber driftlichen Topographie gar baufig. Die eng aber boch immer Boreb und Gingi, Raubibim und ber Gefegeeberg in ber Borftellung mit einander verbunden blieben, gebt wieberum baraus bervor, bag mit bem Ginai auch ber Gele, aus tem bas Baffer fprang, nach Guben manberte. Die Monde ließen fich burch bie Berfe im Anfange bes 19ten Rapitele nicht abbalten, jenen Rele von Raphibim und folglich Rapbibim felbft, wie auch ben Dornbufch bes Boreb gleichfalle an ben Bebel Dufa, ihren neuen Ginai, ju verlegen; bort mirb er noch jest im Babi Lega (Robinfon I, G. 184) gur Bermunterung ber Reifenben gezeigt. Go tam in tiefem Puntte bie ungelehrte Mondeauffaffung, baf Ravbibim am Gingi lag, ber Babrbeit naber ale bie neuere Wortfritif.

Der Legat bes Juftinian fant es nun angemessen in jener sichern Position sein Kaftell anzulegen und für bie umherwohnenben Einsiebler eine Rirche ebenbaselbst zu bauen. Daß bies allein schon hingereicht hatte, viele neue Einsiebler bahin zu ziehen, und eine neue Ansicht über bie Lage bes Geseseberges zu begründen, wenn biese nicht schon vorgesunden worden sein sollte, ift ganz begreislich. Wie sich aber beibe Ansichten in ben nächtselgenden Jahrhunderten zu einander stellten, barüber haben wir burchaus feine bestimmten Zeugnisse. Jeben-

falls muß man fich wohl buten, wenn feit ber Grundung bes Bifchofeuses von Pharan oftere vom Berge Ginai geiprochen wirb, bier obne meiteres ben Gebel Diffa an verfteben. In ber Regel ideint bas Sochgebirge ber Salbinfel im allgemeinen barunter verftanten morben ju fein. Wenn jum Beifviel icon im Jabre 536, alfo mobl por bem Rirdenbaue, auf bem Concilium sub Mena ju Ronftantinovel ein Theonas, presbyter et legatus S. montis Sinai et deserti Raithu et S. ecclesiae Pharan (Θεωνάς έλει θεού πρεσβύτερος και αποκρισιάοιος του άγίου όρους Σινά και της ξοήμου 'Ραιθού και της κατά Papar aylas Exzinolas. Harduin. Vol. II, p. 1281.) unterschrieben ift, fo murbe mohl bie Rirche von Pharan als bamale noch unbezweifelt wichtigfter Mittelpuntt und Bifcofens querft genannt worben fein, wenn bier nicht bie auf bem gangen Gebirge und in ber Ebene Raithu gerftreuten Monche als bas Umfagenbere angefeben und beshalb vorausgeschicht worben maren. Le Quien (III, G. 753) führt bie Episcopi Pharan sive montis Sinai in einer Reibe auf und ale frubeften mit ber letteren Bezeichnung ben oben ermabnten Bifchof Jorius (+ 1033). Geitbem und icon feit Gutodine (c. 940) ift allerbinge bie Bezeichnung bes einzelnen Gebel Dufa ale Ginai außer Zweifel.

84. 335. Ritter (S. 31), wo er ermant, baß fast gleichzeitig bei bem Aegypter Cosmas ber Serbal, bei bem Bygantiner Profop ber Bebel Mufa als Sinai erscheint, ftellt noch eine antre Bermuthung auf, bie ich bier anführen will: "Sollte vielleicht, sagt er, in Konftantinopel und Alexandria eine verschiedene Tradition ober Parteiansicht barüber bei Klosterstiftungen und Mönchen stattgefunden haben, die aus einer Eisersucht hervorgeben konnte, ber einen ober anbern Lokalität in ber heiligkeit ben Borrang zu vindiciren? Auffallend muß es sein, daß zu gleichen Zeiten so verschiedene Unsichten barüber bei ben gelehrteften Theologen ihrer Zeit flattfinden fonnten."

85. C. 361. Diefer Brief, ben ich hier wortlich abbruden laffe, war an ben Generalbireftor ber R. Preuß. Mufeen herrn Geh. Legationerath von Olfere gerichtet. Bielleicht fann bie Mittheilung besfelben zugleich bazu bienen, eine richtige Burbigung ber Grunbfate zu verbreiten, nach welchen bas Aegyptifche Mufeum, biefer bem Pu-

blifum juerft juganglich geworbene Theil einer ber großartigften neueften Schöpfungen Berlins, eingerichtet und ausgeschmudt worben ift.

86. S. 380. Es muß auf einem Irthume beruhen, baß Burdharbt (Trav. in Syr. p. 5) bem Grabe bes Noah nur 10 fuß Länge
giebt, obgleich sich bieselbe Angabe bei Schubert (Reise in bas Morgenland Bb. III, S. 340) wiederholt. Es ist bekannt, wie häusig sich
bei ben Debräern die Bahl 40 als unbestimmte Bielzahl gebraucht
findet. Derselbe Gebrauch scheint aber allen semitischen Wöllern
eigen gewesen zu sein; wenigstens läßt er sich auch bei den Phöniziern
und Arabern vielfältig und zu allen Zeiten nachweisen; das Zahlwort
selbst für 4 und 40 weist in diesen Sprachen schon auf den allgemeinen
Begriff der Bielheit hin. S. meine "Sprachvergleichenden Abhandlungen," Berlin 1836, S. 104. 139 und die "Chronologie der Aegypter," Bb I, S. 15.

87. S. 384. Siehe v. hammer, Geschichte bes Osmanifchen Reichs. Thl. II, S. 482.

88. S. 390. Bgl. Krafft, bie Topographie Jerufaleme. Bonn 1846. S. 269 und Taf. II, Rr. 33.

89. S. 402. Der hier bargestellte König wird von Rawlinson (A commentary on the cuneiform inser. of Bobylonia and Assyria. London 1850. p. 70) für ben Sohn bes Erbauers von Chorsabab, Bel-Abonim-scha, erflart. Derselbe König findet sich auf ben Gebäuben von Aupungif, Rebbi Junas und Mossul nach Lapard (Niniveh. Lond. 1849. p. 142. 144), welcher (p. 400) vermuthet, bag auch bas jest in Berlin befindliche Monument von Eppern ihm zugehört. (Bgl. Bonomi, Nineveh and its palaces. London 1852. p. 127.

d

## egifter ber geographischen Ramen.

261. Atfeb 12. Athrib (Athribis) 373. a 111. ebab 133. Arum 86. abb el Durna 265. 26bin 176. Badit 249. 26te 260. Babiaba, Bufte. 227. 216u Dom 238, 246. Bahr bela ma 80. 127. Mbu el Abas 174. Babr Juffuf 78. 82. 21bu Sammeb 119, 124. Babr Scherfieb 80. 134. 136. Babr Warbani 80. 216u Baras 119, 167. Balbet 390 ff. Abu Saidin 139. Bartal 236 ff. Abu Rugara 134. Begeranteh 145, 148, 204. Mbu Roafd 33. 60. 221. Mbu Goar 322, Bebbet el hager (3feum) Mbu Simbel 260, 261, 414. 373. Mbu Tieb 228. Belleb e' Raba 246. Mbu Belimeh 338. 342 ff. Bellel 246. Benibaffan 89, 96-100. Abpbes 89, 103, Benifuef 89. 359. Mcca 378. Ben Raga 148-150, 155. Abererat 131, 203. 207. Mgamieh 83. Bericheh 89. 100. 102. Min el baramieb 376. Berut 378. 403. 2litbi 379. Beth el Walli 112. Afpris 94. Bethin 376. Mlabaftren 102. Bigbmu 82. Mleranbrien 9. 11. Bigeh 108. 2maba 261. Bireb 376. Umara 257. Birget el Dern 77. 78. 80. 21marna 89, 100, 101, 359. 83, 407, 415. Bifdeb 83. Umbufoi 250. Blauer Flug 160. Unibe 261. Britan 390. Untince 100. Bicherreb 396. Arbagi 166. Bulag 14. Mrgo, Infel. 253. Boblus 402. Mrgonfene 255. 2faftf 279, 291, 415. Caire 14. 48. 84. 86. 21ffuan 93, 106. Carmel 378. 2ffur 145. Chartum 120. 121, 156, Maboras 140. 196, 197 ff. 201. Chemmie 102. Atbara 140.

Choreb f. Soreb. Chor el Ammer 230. Chofch e' Guruf 246. Erocobilopolis 83.

Dabela 177. Dabfdur 60. 85. Datteb 112, 263. Dal 257. Dal Bani, Infel. 144. Damascus 378, 383, Dâmer 124. 140.142. 144. Damiette 374. Dangeleb 221. Darmali 246. Debbet e' Ramleb 337. 349. Debot 111, 112, 264. Defafa 253. Denbera 89. 96. 103, 359. Denbur 112, 263. Der el abmar 393. Der el bachtt 295. Der el babri 295. Der el mebinet 295. Derr 261. 403, 414. Dimeh 34. Dongola (Mit-) 250. Dongola (Reu-) 251.

Edmin 103, 411; Cofu 105, Ciletityla 104. Coben 400. Ci 20 130. Ci 20 220. Ci 40 221. Ci 41 334. 343. Ci 334. 343. 343. 454

Coneb 104. E' Sar 221.

Fabnte 150. Faifim 65. 78. 80 ff. Ribimin 83.

Gabufdie 207. Gauata 89. 102. Webel 221. Gebel Mbar Muth 134. Gebel Michtan 155. Gebel Abrat 232. Gebel Mbu Schegere 326. Gebel Barauarde 230. Gebel Buerib 150. Bebel Deaa 249. Gebel Dodan 313. 321. Bebel Dofde 256. Bebel El Bab 128. Bebel Enneb 322. Bebel e' Tib 337. Bebel Farut 134. Gebel Stattreb 311. Bebel Graibat 134. Bebel Sammam 324. Gebel Ratherin 326, 328. Bebel Rongeli 243. Gebel Lagar 153. Gebel Maaal 246. Gebel Mograb 134. Bebel Mafa 326. 328. 340 ff. 351, 417 ff. 428, Gebel e' Raga 151. 153. Gebel Ruef 228. Gebel Omarba 228. Gebel Dermana 228. Gebel Dettar 326, Bebel Rauian 155, Gebel Roft 129, 130, Bebel Geffaf 327. 416. Bebel Gelin 102. Bebel Mbu Genejat 133. Gebel Gergen 228 Gebel Abu Gibba 133. Gebel Gifflie 105. Bebel Um Rigien 326. Gebel Ilm Schomar 326 332. Gebel Beit 322. Gr'ab 324. 331. Gebibeb 383.

Beg 139,

Genna 145. Gennin 377. Gerajchab 155. Gerf e' Schech 246.

Gerf Duffon 112. 263. 403, 414. Gertaff 112. Geglret el Dorn 83. Ghabine 221. Ghara See. 84. Gibraltar 8. Guiff, Tüüfe. 227. Gimfden 322.

Gigeh 18. Goba 388. Gemra, Infel. 145. Gos Bafabir 155. Gos Burri 224, 228. Gofen 20.

Saipsa 378.
Saifa 258.
Saifa 246.
Sannif 255.
Sammanif 309.
Samba 243.
Seliepelis 16. 390.
Sellet el Bis 244.
Sermenthis 104.
Dierafplamines 113.
Pebi, Smell. 149.

350 ff. 418 ff. Howara 66. Ibrim 114. 261. 262.

Berufalem 375. 404. Blaban 65. 407. 3fchifchi, Infel. 242.

foreb (Chereb) 327. 341.

Ralabfdeb 263, Ramin 162, 195, Ramin 162, 195, Rarat Régil 248, Rarat 90, 91, 271 ff. Rafingar 242, 246, Retil 223, 224, Rerat 380, Rermán 253, Ribrit 322, Rei 255, Rom et Birát 300. Rönigögräber 237 ff. Ronoffo 108. Rorte 113. Roruste 94. 116. 120. 261. Roffer 310. 357. Ruban 263. Rarb 243.

Rummeb 259.

Murra 247, 248,

Labyrinth 65. 74. Legeta 307. Libanen 394 ff. Lifot 41. 65. Lugfer 90. 91. 271. 278. Lugter 90.

Mabian 430. Magail 249. Dagega 231. Manbera 119, 161. Malta 9. Mara 344, 432. Marûga 221, 222, 225. Maffaui 246. Matarich 20. Dederef 135, 141. Debinet el Raium 78. 83. 407. Dlebinet Sabu 91, 271, 287. Debinet Dabi 84. Mebinet Rimrub 84. Megbel 379. Mebenbi 114. Deibum 41. 65. Meffeb 379. Memphis 20. 51. 63. Meláb 202. Méraui 222, 240. Merce 140, 145, 148, 204 ff. 217 ff. 222, 243, Mefaurat 152. Mefaurat el Rirbegan 152. 155. Mefanrat e' Raga 153. Defaurat e' Sofra 153. Deffait Quelle 322. Metamme 150. Mitrabinneb 51. Mogran 140. Möriefee 65. 77, 407. Mofd 255.

Munberg 133.

Moes bermes 323. Nabine 376. Maga 148, 149, 153, 223, Rabarieh 13. Rabr el Relb 402. Rath el egani 325. Rath el bant 325. 329. 416. 417. Mapata 236, 240. Ragareth 377. Rebbi Cott 390. Reffeb 13.

Ruri 234, 236. Ofmeb 258. Ombee 105.

Redleh 84.

Reabs Grab 390.

Panepelis 102. Paran 424. 431. Pharan 333, 335. 349. 354, 431, Philae 95, 107-111, 264. 411, 413, 416. Philotera 322. Pompeine-Caule 11. Primie 114. 261. Pfeldie 94, 113, 263, 408. Poramiben ven Abu Reafc 33. ven Abufir 48. ven Dabfdur 60 85. von Gigeb 17 ff. 30 ff. 360 ff. von Somara (Sabprinth) 65. 75 ff. ven 3flabfin 65. ven Lifdt 41. 65. ven Meitum 41-65. von Memphie 13. 17-63. ven Merce 145 ff. 217 ff. ven Sagara 41. 45. von Bauiet el Arrian 33.

Dala 167. 221. Daer e' Gaiat 103. Daer Cerun 84. Deneb 305. 307. 357. Dirreberge 155. Dirid 263. Ourna 91. 95. 271. 279.

Rapbibim 349. 353. 424. 430. Rigat 60. Meba 52. Remali 1 S.

> Rofette 109. Caba Doleb 172, Cabagara 263. Ca el Sager (Cais) 12. Caffi, 3nfel 245. Cagabi 145. Cal, Infel 257. Saiba 371. Salamat (Sanamat) 284. 415. Galame 246.

Calbieb 388. Camanub (Gebennytus) 373 Can 373.

Casara 41, 51, 63, 69, 70, 73, 92, Sarbut el Chabem 336. 337, 342,

Chatani 261. Chenbi 149. 150. 203. Chomar, f. Bebel Um Coomar. Cebaffieb 376.

Gebûa 112. 262, 263. 403. 414. Gebeinga 257. Celajin 83.

Célama 150. Selan 376. Cemneb 259.

Gennar 175-179. Serbat 330, 333, 335, 340 ff. 345 ff. 417 ff.

Eere 143, 178. Gefe 256. Gefebi 256.

Gin, Buffe 344. 425. 432. Ginai 327, 340 ff. 417 ff. Cingillofter 325. 431.

Giut 89. 101, 103, Goba 161. 195. Geib 256, 415. Seriba 179. 181. Gut el Barata 389.

Gur (Iprus) 378.

Gar. Bufte 344. Surarieb 88. Surle Mbu Ramle 201.

3aber 377. 3Aiba 193. Jalmis 112, 263. Zamaniat 156, 201. Tamleb S0, 85. Zanie 373. Tangaffi 247, 248. Zarablus 401. Teirleb 13. Tel Embleb 380. Thana, Infel bei Gorata in Methiopien 86. Theben 90. 103. 265 ff. 357. Tiberias 377. 2ifår 250. Tembes 255. 36r 324, 349, 357, Tripolis 401.

Um Gdebab 233. Um Chomar, f. Gebel Um Chomar.

23abiMuateb 150. 151. 153. Babi 26u Dom 232. Wabi Abu Sarob 230. Wabi Mbn hommet 228. Babi Mlevat 333, 353. Babi Babr Satab 128. Babi Delah 128, 129. Babi el Alrab 262. 2Babi el Rirbegan 150. 152, 155, 203, Babi el Debet 230. Wabi el Uer 230. Babi e' Ched 329. 332. Dabi e' Gileba 153. 2Babi e' Gofra 148, 153. Babi e' Gufr 128, 131. Wabi Riran 330, 332, 333, 334, 340 ff. 431, 432, Wabi Bagal 234. Babi Gagebul 230. Babi Gharanbel 343. 344. Wati Guab el 'alem 230. Wabi Salfa 94. 97. 121. 260. 262. Wabi Gebran 324.325, 349.

Wabi 36rim 262.

## 456 Regifter ber geograpbifden Ramen.

Babi Cebta 115. Bablet 379. Babi Ralas 232. Bati Renus 262. Bati Celaf 329, 332. 3400ra 400). Dabi Magbare 336, 312 Bati Cie 336. 3am 96. Babi Melaneb 335. 336. Bati Gigelji 331. 417. Baufet el Mmian 33. 60 Banier ei Meifin 96, Bati Murbat 131. Babi Cimere 336. Batt Raeb 339-342. Bebeben: 35t. Babi Taibe 349, 432. Davi Raba 262. Babi Tereit 150. 3erta 377. Babi Deneb 336. Bet Mebineb 179, 151 #. 34ma 246. 215 Babi Rim 330. 197.

Babi Schriebeb 349, 431. Beb Regibi 173. Buti Barial 432. Berger Ring 159.

Drud von Gebe. Unger in Berfin.





Juschriften in der nördlichen Mauer des Sinaiklosters.  $[p_{ag.354,\, 440.}]$ 

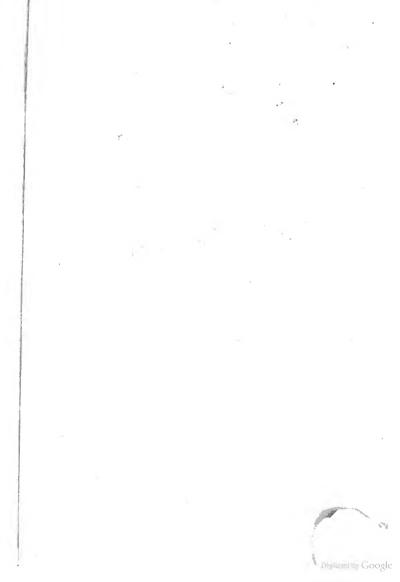





